Nr. 171 - 30.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr, Dänemark 8,00 dkr, Prankreich 6,50 F, Griechentund 105 Dr, Großbritannien 65 p, Italien 1500 L. Jugoslawien 275,00 Dkn, Lazemburg 28,00 ffr. Niederlande 2,00 kfl, Norwegen 7,50 nkr, Österreich 12 öS, Portugal 115 Esc, Schweden 8,50 skr, Schwelz 1,80 str, Spanien 125 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts.

Rückschlag: Der radikale Flügel der indischen Sikh-Partei hat das Abkommen zur Beendigung der Himuhen im Bundesland Pandschab abgelehnt. Damit haben die Versuche von Ministerpräsident Gandhi einen schweren Rückschlag erlitten, den blutigen Sikh-Konflikt mit politischen Mittehn zu beenden. (S. 5)

Betschaften: Die Bewilligung von vier Milliarden Dollar zur Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen in 126 von den 262 US-Botschaften und -Konsulaten in aller Welt in einem Zehnjahresprogramm hat Außenminister Shultz beim Kongreß beantragt.

Israel: Im Zuge ihres Sparprogramms will die Regierung sechs Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst entlassen. Von der Maßnahme sind 20 000 Personen betroffen.

Mister at the

...

 $|\mathbf{w}|^2 \geq 2^{\log d_{\mathbf{w}}^2}$ 

and the state of t

A STATE OF SECTION ASSESSMENT

Embargo: Nigeria will das von der Opec gegen Israel verhängte Ölembargo durchbrechen, meldet die kuwaitische Zeitung "Al-An-baa". Der Abschluß eines Liefervertrages stehe kurz bevor.

Lehrer: Ein Umdenken bei arbeitslosen Lehrer stellt das Institut der deutschen Wirtschaft fest. Die Bereitschaft, sich als fertig ausgebildeter Pädagoge einen anderen Beruf zu suchen, sei ebenso gewachsen wie das Bemüben in Teilen der Wirtschaft, dieses Kapital zu nutzen. (S. 4)

### Vision vom Auto der Zukunft

Elektronik heißt die Zauberformel des Mr. Smith, Chef des Automobil-Giganten General Motors in Detroit. Elektronik bei Planung und Fertigung, Elektronik im Produkt, Elektronik im Verkauf. Um seine Vision vom Auto der Zukunft zu verwirklichen, hat Smith hochspezialisierte Firmen aufgekauft und sich ein technologisches Imperium geschaffen.

### WIRTSCHAFT

Konjunktur: Nach der vorübergehenden Abschwächung zu Jahresbeginn hat die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik im zweiten Quartal wieder an Dynamik gewonnen. Das Geschäftsklima in der Industrie habe sich "insgesamt erneut spürbar verbessert", stellt das Bundeswirtschaftsministerium fest. (S. 9)

Ölmarkt: Bei ihren Beratungen in Genf haben die Opec-Staaten Preissenkungen zwischen 20 und 50 Cent pro Barrel für mittlere und schwere Rohölsorten beschlossen. Über die Verteilung der Produktionsquoten wird erst im Oktober verhandelt. (S. 9)

MBB: Der Luft- und Raumfahrt-

konzern will sich am amerikanischen SDI-Programm auch ohne eine politische Entscheidung der beteiligen. Bundesregierung MBB-Chef Vogels sagte auf der Bilanzpresskonferenz, man erwarte allerdings ein übergreifendes Regierungsabkommen zur Sicherstellung von Industrie-Interessen.

Börse: An den Aktienmärkten hat sich die Abwärtsbewegung fortgesetzi. Die Kaufneigung war gering. Der Rentenmarkt war weiter behauptet. WELT-Aktienindex 195,10 (197,88). BHF-Rentenindex 194,084 (103,997). Performance Index 105,448 (105,360). Dollarmittelkurs 2,8645 (2,8734) Mark. Goldpreis 317,40 (318,50) Dollar.

# ZITAT DES TAGES



99 Niemand erwartet, daß die DGB-Spitze jetzt geschlossen zur CDU übertritt. Nach wie vor wollen maßgebliche Funktionäre Kanzler Kohl weghaben und durch eine andere Regierung ersetzt sehen. Wir wollen im übrigen gar keine Kumpanei mit den Gewerkschaften 🤧 Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble in einem Interview der "Bild"-Zeitung zum Gespräch Kohls mit der DGB-Füh-rung (S. 4) FOTO: FRANK DARCHINGER

# KULTUR

Ausreise: Auf amerikanischen Druck hat Rumänien den Schriftsteller und Dissidenten Dorin Tudoran mit seiner Familie ausreisen lassen. Bis 1982, als die Veröffentlichung seiner Werke verboten wurde, waren Tudoran zahlreiche literarische Auszeichnungen verliehen worden. (S. 17)

Bregenzer Festspiele: Spektakuläres Musiktheater wird in diesem Jahr weniger im Festspielhaus mit der Belcanto-Oper "I Puritani" als mit dem Spiel auf dem See geboten. Für Mozarts "Zauberflőte" auf der riesigen Seebühne erhielt der Franzose Jerôme Savary begeisterten Applaus. (S. 17)

# SPORT

Wasserhall: Zum ersten Mal spielt die deutsche Nationalmannschaft der Frauen bei einem Turnier im eigenen Lande. Nach langem Kampf konnte sie sich gegen den Verband durchsetzen. (S. 16)

Tennis: Der Münchner Hansjörg Schwaier hat bei den amerikanischen Sandplatz-Meisterschaften das Viertelfinale erreicht. Er besiegte den Argentinier Jose-Luis Clerc mit 6:3, 6:2 (S. 16)

# **AUS ALLER WELT**

Drogen: Die \_liberale Haltung" der Niederlande zum Drogen-Konsum ist nach Ansicht deutscher Kriminalbeamter eine der Hauptursachen für den wachsenden Rauschgift-Markt in der Bundesrepublik, auf dem Kokain eine

immer größere Rolle spielt. (S. 18)

Wiesheu: Im zweiten Prozeß gegen den CSU-Politiker wegen Staatsanwaltschaft die Verwerfung der Berufung und damit eine Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils von 13 Monaten ohne Bewährung. Die Verteidigung plädierte auf eine Strafe von unter einem Jahr auf Bewährung. (S. 18)

fahrlässiger Tötung forderte die

Wetter: Zunehmende Bewölkung, einzelne Schauer. 26 bis 34 Grad.

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Baltikum - 40. Jahrestag des sowjetischen Überfalls - Von E. v. Loewenstern

Theater: Die Kultur zieht gen Süden – Abende mit Verdi, Hemdsarmein und Haute Couture S. 3

Bundesgrenzschutz Mit Video-Kameras gegen Umweltsünder -Von Bernd Hummel

Landesbericht Rheinland-Pfalz: Nach den Ferien muß Bernhard Vogel Farbe bekennen

Pernseben: Helen Hayes, die amerikanische Miss Marple - Ein Star wider Willen

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Öffentliche Bausparkassen: In diesem Jahr Belebung des Neugeschäfts erwartet

WELT-Serie: Fälschungen in Kunst und Literatur (II): Luther-Autographen von Kyrieleis S. 17

Dammbruch: "Wir können nicht einmal mehr weinen" - Schicksal einer Überlebenden

Reise-WELT: Italien - Sommerliche Erlebnisse abseits der Touristenströme

# Weltingendiestival: Modes ister Binnenmeer der NATO Weltingendiestival: Modes ister

Binnenmeer der NATO gilt und über den in der Luft und zur See alle für die Allianz lebenswichtigen Verbin-dungslinien laufen, mit starken Kräften präsent zu sein und über bestimmte Räume dieses Ozeans zeitweilig "Seeherrschaft" auszuüben. Die Übung der Roten Flotte, die dieses zeigte, ist inzwischen beendet worden. Die rund hundert Schiffe und Boote, die zu diesem Zweck im Nordatiantik, der Norwegen- und Barentssee versammelt waren, sind inzwischen auf dem Rückmarsch und teilweise bereits in ihre Heimathäfen eingelaufen. Die NATO rechnet damit, daß alle sowjetischen Einheiten rechtzeitig zum Tag der sowjetischen Streitkräfte - das ist der 28. Juli festgemacht haben werden.

Das sowjetische Manöver, das von schwimmenden und fliegenden Einheiten der NATO intensiv beobachtet worden war, hatte nach dem Urteil

Einigung über

**Jagdflugzeug** 

nicht in Sicht

Keinen Durchbruch hat es bei ei-

nem Gespräch zwischen dem franzö-

sischen Präsidenten François Mitter-

rand und Bundesverteidigungsmini-

ster Manfred Wörner über das um-

strittene europäische Jagdflugzeug

der 90er Jahre nach Angaben diplo-

matischer Kreise gegeben. Mitterrand

äußerte sich nach Informationen der

WELT in der Sache nicht. Er sicherte

jedoch gemeinsam mit seinem Vertei-

digungsminister Charles Hernu eine

schnelle Prüfung durch die Fachleute

seiner Regierung zu. Damit bleibt weiter offen, ob das Jagdflugzeug ge-

meinsam von der Bundesrepublik

Deutschland, Frankreich, Großbri-

tannien, Italien und Spanien gebaut

wird. Bonn dringt auf eine Entschei-

Die Bundesregierung bevorzugt

die "Fünfer-Lösung", würde aber bei

fehlendem französischen Kompro-

mißverhalten dann sofort eine Vie-

rer-Lösung mit Großbritannien, Itali-

en und Spanien anstreben. Der von

Wörner in Paris unterbreitete Kom-

promißvorschlag für das EFA-Pro-

jekt (European Fighter Aircraft) ist

noch am Morgen vor der Reise des

deutschen Verteidigungsministers

nach Paris im Bundeskabinett abge-

sprochen worden. Dem Vernehmen

nach berücksichtigt er die französi-

schen Interessen und ist, was für die

deutsche Seite von großer Bedeutung

ist, so gestaltet, daß die Luftwaffe

unter ihrem Inspekteur Eberhard

Eimler nicht fürchten muß, ein

Jagdflugzeug zu bekommen, das

nicht ihre militärisch-taktischen For-

derungen erfüllen würde. Der Kom-promiß sieht eine angemessene Betei-

ligung der deutschen Industrie vor.

dung bis zum Monatsende.

binden. Diese Aufgabe ist in der "hei-Ben Phase" der Übung am 20. und 21. Juli geübt worden. In dieser Zeit hatten sowjetische U-Boote in den Seeräumen zwischen Grönland, Island und Großbritannien Barrieren gelegt, die von einer Kampfgruppe mit dem sowjetischen Lenkflugkörper-Kreuzer "Grosnij" der Kynda Klasse als Kommandoschiff von Süden her durchbrochen wurde. Dabei übten die sowjetischen Einheiten sowohl die Angriffs- als auch die Verteidigungsrolle und bewiesen damit ihre Flexibilität.

Der Verband mit der "Grosnij" an der Spitze simulierte eine NATO-Trägergruppe, deren Aufgabe es im Kriegsfall wäre, die Verbindung zwischen der nordamerikanischen Küste und Norwegen herzustellen. Im Norden der U-Boot-Barriere operierte eine zweite sowjetische Kampfgruppe

wjetischen Operationen mit Fernfliegerkräften von Einsatzbasen auf der Halbinsel Kola, Nach westlichen Angaben waren deren Einsätze unter anderem mit U-Boot-Jägern "May", viermotorigen "Bear" Fernaufklä-rem und "Badger"-Düsenbombern "sehr stark".

Zwei Drittel der sowjetischen Einheiten, die an diesem Seemanöver beteiligt waren, gehören zur Nordflotte mit Heimathäfen auf Kola. Der Rest kam von der Baltischen Flotte aus der Ostsee und der Schwarzmeerflotte. Unter den rund hundert Schiffen und Booten der Roten Flotte stellten die starken von der NATO zur Beobachtung des sowjetischen Manövers entsandten schwimmenden und fliegenden Kräfte etwa 30 U-Boote fest. In der Schlußphase der Übung segelte der Verband mit dem Kreuzer "Gros-• Fortsetzung Seite 8

# Weltraumwaffen-Forschung zentrales Problem in Genf

Sowjetischer Unterhändler zeigt sich zurückhaltend

Die Frage, ob die Grundlagenforschung von Weltraumwaffen erlaubt oder möglicherweise ausgeklammert werden müsse, scheint eines der zentralen Probleme der bis zum 19. September vertagten Gespräche bei den sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen über Rüstungskontrolle in Genf zu sein. Die Haltung der Sowjetunion sei keineswegs auf ein "Verbot von irgendwelchen wissenschaftlichen Grundlagenforschungen" gerichtet, sagte der sowjetische Unterhändler in Genf, Julij Kwizinski. Die Sowjetunion sei aber der Auffassung, daß die "zielgerichteten Forschungen und Ausarbeitungen, die im Auftrag der Militärbehörde geführt werden, eingestellt werden können und müssen, um die Schaffung von offensiven Weltraumwaffen nicht zuzulassen

R.-M. BORNGÄSSER, Moskan Im Vorfeld des Treffens zwischen dem sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadse und seinem amerikanischen Kollegen George Shultz in Helsinki erklärte Kwizinski, daß Fortschritte bei;den Genfer Verhandlungen vor allem davon abhingen, ob beide Seiten die getroffenen Vereinbarungen über Gegenstand und Ziele strikt einhalten würden. Was die Sowjetunion betreffe, so habe sie alles in ihren Kräften stehende für die Verwirklichung der erwähnten Vereinbarungen getan und werde dies auch künftig tun. Nachdrücklich wies Kwizinski die Darstellung zurück daß die Strategische Verteidigungsinitiative (SDI) der USA der Verteidigung dienen solle. Dies sei "nichts anderes als eine Fassade",

weil Offensivwaffen im Weltraum auch gegen Ziele auf der Erde eingesetzt werden könnten. Falls Washington an SDI festhalten werde, dann bleibe der Sowjetunion keine andere Wahl, als entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. "Unsere Maß-nahmen werden jener Bedrohung entsprechen, die für die Sowjetunion und ihre Verbündeten entstehen würde." Es sei sinnlos, darüber zu streiten, ob SDI erreichbar oder unerreichbar sei. "Dieses Programm wird bereits verwirklicht."

Wenn man an diese Fragen ernsthaft herangehe, sagte Kwizinski, könne "hier eine Einigung erzielt wer-den". Wolle man jedoch kein Verbot für offensive Weltraumwaffen, "so kann man sich hinter verschiedenen demagogischen Ausführungen verstecken, die UdSSR würde angeblich Unterdessen erklärte der Abtei-

lungsleiter im sowjetischen Generalstab, Nikolaj Tscherwow, daß das sowietische Weltraumprogramm auf eine "friedliche Nutzung des Alls" zie-le. Er sagte, natürlich handle es sich auch um Forschungen militärischer Art. Jedoch seien diese Forschungen weder auf die Schaffung von Weltraum-Offensivwaffen noch auf die Schaffung eines großangelegten Raketenabwehrsystems mit weltraumgestützten Elementen gerichtet.

Gerüchte, wonach der von seinem Amt als Generalstabschef entbundene Marschall Nikolai Ogarkow zum neuen Oberkommandierenden des Warschauer Paktes ernannt worden sein soll, erklärte Tscherwow, "Wir verfügen nicht über eine derartige Information."

Seite 2: Forschung dort

gelegt

# Spitzel machen die Grenze dicht

BERND HUMMEL, Eschwege Die "DDR"-Grenztruppe ist durch ihr neues Überwachungs- und Sperrsystem entlang der innerdeutschen Grenze in personelle Schwierigkeiten geraten. Der Grund: Die nun tief bis ins Hinterland gestaffelten Kontrollmechanismen - sie sollen den Abbau der Todesautomaten vom Typ "SM-70" ausgleichen - sind mit einem erheblich größeren Aufwand an Soldaten verbunden. Die Befehlshaber glauben, einen Ausweg entdeckt zu haben: Sie werben jetzt zunehmend Freiwillige an, die als "Grenz-truppenhelfer" im Grenzgebiet der DDR" eingesetzt werden.

Dabei erinnerte man sich eines Spitzelsystems, das durch eine Ver-ordnung des "DDR"-Ministerrats vom 5. Juni 1958 ins Leben gerufen worden war: Freiwillige Helfer, die den Grenzkompanien unterstellt - in Uniform, aber ohne Rangabzeichen. im 5-Kilometer-Sperrgebiet als Unterstützung für die "DDR"-Grenztruppe Dienst verrichten, oder aber in Zivil eingesetzt sind und \_Informationen und Hinweise im Interesse der Grenzsicherung und -überwachung" beschaffen. Gemeint damit ist dies: das Aushorchen von Freunden, Bekannten und Nachbarn mit der Absicht. Fluchtpläne schon so frühzeitig zu erfahren, daß nach einer sofortigen Überwachung bei einem Fluchtversuch die Festnahme noch vor Erreichen des Grenzgebiets durch Uniformierte erfolgen kann.

Wie groß die Zahl der "Grenztruppenhelfer" tatsächlich ist, wissen die Dienststellen in der Bundesrepublik nicht genau. Die letzte amtliche

Zahl nennt mehr als 2000 freiwillige "Grenztruppenhelfer". Tatsächlich ist der Mitarbeiterstamm heute erheblich höher, wie der geflüchtete "DDR"-Hauptmann Vogel – seiner-zeit Leiter der 3. Grenzwache in Ecklingerode im Harz - berichtete. Er brachte neben zahlreichen anderen Unterlagen auch die Dienstvorschrift für die "Grenztruppenhelfer" (Ordnung 018/9/656) mit. Aus ihr geht hervor, daß die Tätigkeit der Freiwilligen - Dienstalter zwischen 18 und 65 Jahren - als "Überwachung überwiegend am Arbeitsplatz und im Wohnort" verstanden wird. Das Aufgabengebiet insgesamt umfaßt jedoch die Überwachung des gesamten Grenzraumes, die Kontrolle des Verkehrs auf den Zufahrtsstraßen zur Sperrzone, die Feststellung verdächtiger Personen im Grenzraum sowie die Suche und Festnahme von Grenzverletzern.

\_DDR"-Hauptmann Vogel konnte auch mit Unterlagen zum Dienstumfang der "Grenztruppenhelfer" - mindestens 12 Stunden pro Monat - und Ausbildung dienen. Vorgeschrieben sind sowohl für uniformiert als auch zivil eingesetzte Helfer 26 Stunden pro Ausbildungsjahr, von denen jeweils acht Stunden auf Schießübungen und Grenzdienst, sechs Stunden auf "aktuelle politische Information" und jeweils eine Stunde auf Nachrichtentechnik und Sanitätswesen entfallen. Der Lohn für derlei Tätigkeit für die "freiwilligen Helfer der Grenztruppe" – so weist es eine grüne Armbinde auf dem Kampfanzug der uniformiert Eingesetzten aus - läßt sich für den Einzelnen in Mark und Pfennig nicht rechnen.

Pro Jahr und Kopf hat das Ministerium für Verteidigung 100 Mark Ost für deren Bemühungen zugrunde

Abgedeckt werden aus diesen Etatmitteln "Löhne und Gehälter, Telefongebühren, Verpflegungsgelder bei Übungen sowie Prämien für langjährige aktive Tätigkeit und Prämien für erfolgreiche Werbung". Per Inserat in der Zeitung werden

diese Mitarbeiter nicht angeworben, sie werden aufgrund von Vorschlägen der "gesellschaftlichen Organe oder aufgrund persönlicher Bewerbungen" rekrutiert. In den zuständigen Bonner Ministerien weiß man jedoch: "Das ist die Verkäuferin von nebenan, die Kellnerin im Wirtshaus oder der zuständige Revierförster alle, die ständig Publikumskontakt haben," Freilich: Derlei Unterstützung braucht die "DDR", weil die 34 Bataillone mit 136 Grenzkompanien entlang der innerdeutschen Landesgrenze kaum noch in der Lage sind, die erwünschte perfekte Abriegelung zu garantieren. Zwischen acht und elf Soldaten pro "Sicherungsabschnitt" an der innerdeutschen Grenze - ieweils zwischen acht und 20 Kilometer lang - kann die "DDR"-Grenztruppe noch aufbieten. Zu wenig, aus Sicht der "DDR", für eine erfolgreiche Menschenjagd. Doch die Rechnung mit den "Grenztruppenhelfern" ist bereits aufgegangen: Nur vier Prozent derer, die einen Fluchtversuch unternehmen, kommen tatsächlich in der Bundesrepublik Deutschland an, des Grenzgebiets festgenommen.

# **DER KOMMENTAR**

# In vino . . .

HERBERT KREMP

V on der Weinfront treffen täg-lich neue erschütternde Meldungen ein. Auch deutsche Qualitätsprodukte enthalten Diethylenglykol – felix Austria. Der österreichische Landwirtschaftsminister Haiden will nicht zurücktreten. Auch der zuständige rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Dieter Ziegler bleibt auf dem Faß sitzen, obwohl seine Behörde zumindest für die verspätete Weitergabe des österreichischen Alarmrufs vom April verantwortlich ist. Man kann den Herren nicht zuprosten, der Fall ist zu ernst. Die Beimischungen erreichten in manchen Kreszenzen lebensgefährliche Werte. Die Österreicher wissen nicht einmal wo sie ihre Laugen auskippen sollen. Die Mischung verseucht die Um-

Die Reputation eines der erfreulichsten Wirtschaftszweige ist dahin. Alle Welt geht mittlerweile gegen deutschen und österreichischen Wein vor. Man senkt die Sonde in die Sendungen oder beschränkt sogar, wie in Japan, die Importe. Da sind nicht nur Vorsorge und Freundlichkeit am Werk. Manche Konkurrenz hat auf einen solchen Skandal nur gewartet. Wie der gute Ruf wiederhergestellt und das Geschäft saniert werden kann, ist den Betroffenen rätselhaft. Der grenzüberschreitende Verkehrston zwischen Behörden, zwischen Produzenten und ihren Abnehmern ist so giftig wie mancher Flascheninhalt. In der Branche leiden die Reinen und die Unreinen. Der Konsument glaubt nichts mehr. Nur rückhaltlose Offenheit kann dem Weine helfen.

Der Ernst der Sache ist mit Hysterie verpantscht. Es gibt eine Menge Leute, die auf einmal genau wissen, woher der ständige Kopfschmerz kommt: nicht von den Autoabgasen, sondern vom Gegorenen. Das deutsche Bier konnte bisher von Salpetersäure. Salzsäure und Gummi-Arabikum freigehalten werden, es blieb vor Anschlägen der Europäischen Gemeinschaft bewahrt. Aber hat man nicht jüngst in einigen bayerischen Sorten Monobromessigsäure und Monochloressigsäure entdeckt? Und was steckt in der deutschen Wurst und im Senf? Droht Mutterkorn im milden Müsli? Das Mißtrauen wird sich gegen alles richten, was wir einatmen und in den Mund nehmen. Diese Reaktion ist unvermeidlich, sie schert sich nicht um Gerechtigkeit, sie ist im übrigen ein Zug der

Der Weinskandal vergällt die schlichten Lebensfreuden, die selbst dem Pessimisten noch blieben. Nicht nur gegenüber der Gesundheit, sondern auch gegenüber dem Zeitgeist haben die Weinverderber eine schwere Verantwortung auf sich geladen.

# Fortschritte in Beziehungen Israels zu Kairo weltweit aus

hav, Jerusalem

Der ägyptische Staatspräsident Hosni Mubarak hat dem israelischen Premier Shimon Peres mitgeteilt, daß Ägypten an einer Verbesserung seiner Beziehungen zu Israel außerordentlich interessiert sei. Die Kontakte zwischen den beiden Ländern würden deshalb keinerlei Beschränkungen mehr unterliegen. Insbesondere im Handel und im Tourismus sagte Mubarak Erleichterungen zu.

Ein führendes Mitglied im Stab von Shimon Peres erklärte gestern, zum ersten Mal seit drei Jahren befänden sich jetzt zwei Gruppen ägyptischer Touristen in Israel, und für die nächsten Wochen seien mehrere hundert Besucher aus Ägypten vorge-

Mubarak habe auch mitgeteilt, sagte der israelische Sprecher, er werde die Errichtung eines ägyptischen akademischen Zentrums in Israel bewilligen. Dies werde das Gegenstück zu dem israelischen akademischen Zentrum in Kairo sein, das dort seit fast zehn Jahren besteht.

Mubarak erläuterte in seinem Briefwechsel mit Peres, er mache diese Erleichterungen, obwohl der Streitpunkt in den israelisch-ägvotischen Beziehungen noch immer bestehe - nämlich das noch ungelöste Problem von Taba. Er setze aber ein baldiges gegenseitiges Einverständnis und eine Lösung dieser Angelegenheit voraus.

Peres erklärte zu den ägyptischen Anklindigungen, sie bedeuteten zwar nicht die Lösung aller Probleme, aber ein Fortschritt sei damit erzielt wor-

# Weinskandal weitet sich

DW. Wien/Bonn

Der Weinskandal hat internationale Dimensionen angenommen. Staatliche Stellen in Japan, Frankreich, der Schweiz, den USA und Polen haben vor dem Genuß gepanschter österreichischer Weine gewarnt, teilweise Vorräte beschlagnahmt und Einführbeschränkungen ausgesprochen. Ein Sprecher der US-Genußmittelbehörde sagte gestern: "Wir wollen nicht. daß die Bevölkerung österreichischen Wein trinkt, weil wir das Ausmaß der Vergiftung noch nicht kennen und nicht wissen, wieviele der 1500 Sorten vergiftet wurden." In Österreich soll am Montag ein "Weingipfel" mit Bundeskanzler Fred Sinowatz stattfinden.

Heute befassen sich in Bonn der Emährungs- und der Gesundheitsausschuß des Bundestages mit dem

# **Tote Fische**

Weinskandal. Auf der gemeinsamen Sitzung wird Bundesgesundheitsminister Heiner Geißler (CDU) über die aktuelle Entwicklung berichten. Anschließend soll die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz unterrichtet

Wieder sind zwei gepanschte deutsche Weine entdeckt worden: Eine \_1983er Westhofener Bergkloster Huxelrebe Beerenausiese" enthält 1.4 Gramm Diethylenglykol pro Liter und eine "1982er Heimersheimer Sonnenhang Neuzucht Beerenauslese" 0,5 Gramm Frostschutzmittel, berichtet das Gesundheitsministerium

# Auch Den Haag erwägt Sanktionen gegen Südafrika

Sicherheitsrat tagt / Botha über Frankreich "verblüfft" DW. New York

Nachdem Frankreich aus Protest gegen die Verhängung des Ausnahmezustandes über 36 Gebiete Südafrikas neue Investitionen in diesem Land untersagt und seinen Botschafter zurückbeordert hatte, will nun auch die niederländische Regierung gemeinsam mit anderen Staaten Investitionsbeschränkungen beschlie-Ben. Wie das Außenministerium in Den Haag gestern mitteilte, wird eine Abberufung des niederländischen Botschafters jedoch gegenwärtig nicht erwogen. Auch die Außenminister der USA und Großbritanniens sowie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Bonn sprachen sich gegen Sanktionen aus. Jedoch forderte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt die Bundesregie-

rung zu wirksamen Sanktionen auf. Der US-Außenminister verurteilte die Apartheid-Politik und vertrat die Auffassung, es werde in Südafrika erst Frieden geben, wenn die Regie-85 Prozent - wissen die Nachrichten- rung mit den schwarzen Führern verdienste - werden schon vor Erreichen handle, anstatt sie einzusperren. "Die Apartheid muß aufhören, und die

südafrikanische Regierung muß die Reformen beschleunigen, um eine gerechte Gesellschaft zu erreichen", betonte Shultz

Die französische Regierung beantragte eine Sondersitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Sie legte der für gestern abend einberufenen Sitzung einen Resolutionsentwurf vor, in dem alle Staaten zu freiwilligen Sanktionen gegen Pretoria aufgerufen werden. Südafrikas Präsident Botha meinte zu den französischen Schritten, es sei "verblüffend", wie sich eine westliche Regierung darüber erregen könne, daß eine Regierung wieder Ruhe und Ordnung herstelle. Südafrika wolle sich nicht von anderen Staaten das Gesetz seines Handelns diktieren lassen.

In Südafrika sind in der Nacht zum Donnerstag bei einem Zusammenstoß zwischen Polizei und schwarzen Demonstranten zwei Männer und zwei Frauen erschossen worden. Seit Sonntag wurden mindestens 14 Schwarze getötet und rund 800 Perso-

nen verhaftet. Seiten 2 und 5: Weitere Beiträge

# DIE • WELT

# Forschung dort

Von Rüdiger Moniac

Das sowjetische Streben, die Öffentlichkeit im Ringen um Machtvorteile gegenüber den USA für sich zu gewinnen, hat sich wieder einmal in Moskau beim Auftritt des sowjetischen Verhandlungsführers bei den Genfer Gesprächen erkennen lassen. Kwitsinskij präsentierte erwartungsgemäß die Sowjetunion als den Verhandlungspart, der allein Fortschritte wolle und alles versuche, um den Weltraum von Waffen freizu-halten. Was dabei auffiel, war die Taktik, mit der die Sowjetunion von nun an wohl intensiv die amerikanische Position durch Beeindrucken von Medien und "Bewegungen" in ihrem Sinne zu beeinflussen sucht - vor allem natürlich in den USA selbst, gewiß aber auch in Westeuropa.

Zum einen konterkariert Moskau, wie schon früher, die "Strategische Verteidigungsinitiative" mit der Behauptung, sie diene der Schaffung offensiver Weltraumwaffen. Gerade das Gegenteil ist, wie man weiß, richtig. Zum anderen aber bemüht sich die Sowjetunion, einen Unterschied zwischen rein wissenschaftlicher Forschung und "zielgerichteter Forschung...im Auftrag einer Militärbehörde" zu konstruieren.

Das Demagogische an der sowjetischen Argumentation ist, gleichzeitig zuzugestehen, daß beim sowjetischen Weltraumprogramm auch "Forschungen militärischer Art" betrieben würden. Aber diese seien nicht darauf gerichtet, so Generaloberst Tscherwow, ein großangelegtes Raketenabwehrsystem mit weltraumgestützten Elementen zu schaffen.

Das kann man glauben oder nicht. Im Sinne Lenins empfiehlt sich der Lehrsatz: Kontrolle ist besser. Aber wie soll man kontrollieren, was zielgerichtete Forschung im Auftrag einer Militärbehörde ist und was nicht? Die Furcht der Sowjets vor Offenlegung staatlicher Pläne, besonders militärischer Pläne, macht jeden Versuch illusorisch.

Andererseits würde Moskau einen riesigen Vorteil erzielen, wenn sich die USA ohne zuverlässige Kontrolle auf eine Forschungsbeschränkung einließen. Denn der Pentagon-Etat ist öffentlich, der sowjetische Staatshaushalt aber nicht.

# Erdbeerzeit im Norden

Von Manfred Neuber

Wie ist das Wetter in Pjöngjang?" erkundigte sich der Delegationschef des Südens, um jüngst bei einer innerkoreanischen Gesprächsrunde das diplomatische Eis zu brechen. "Ziemlich heiß", gab sein Gegenüber aus dem Norden an, "jetzt ist Erdbeer-Zeit." Sogleich konnte Seoul im Wettstreit der Systeme einen Pluspunkt buchen, als sein Sprecher erwiderte: "Bei uns gibt es sie das ganze Jahr."

Die internationale Großwetterlage ist günstig für die zunehmenden Begegnungen beider Seiten an der feindseligsten Grenze der Welt. Aber sie werden durch propagandistisches Finassieren erschwert.

Wenn der Süden Vorschläge für den Abbau der Spannungen am 38. Breitengrad und für menschliche Erleichterungen macht, weichen die Kommunisten auf Prozedurfragen aus. Ihre Forderungen, wie jetzt nach einem Nichtangriffspakt, stellen das durchsichtige Manöver dar, die Schutzmacht Amerika aus dem geteilten Lande zu drängen. Immerhin: Pjöngjang kann sich nur schwer hinter irrealen Vorgaben verschanzen. Es wird von Peking gedrängt.

Der Volksrepublik China liegt offenkundig an einer Normalisierung im koreanischen Hinterhof. Obwohl noch keine diplomatischen Beziehungen zu Seoul bestehen, holen die Chinesen südkoreanisches Kapital und Know-how ins Land. Der beiderseitige Warenaustausch erreicht bereits das Volumen der Handelsbeziehungen Chinas mit Frankreich.

Die aufstrebende Wirtschaftsmacht Südkorea dürfte das China-Geschäft um so mehr begrüßen, als es auch politischen Ertrag in der gespaltenen Nation abwirft. Und jeder Händedruck über die imaginäre Grenze in Panmunjom erhöht die Aussichten, daß die Asiatischen Spiele 1986 und die Olympischen Spiele 1988 in Seoul ohne Boykott und Terror ablaufen werden. Ob es darüber hinaus Möglichkeiten zwischen den verfeindeten Teilen Koreas gibt, können schon im September die nächsten Runden der Rotkreuz-, Parlamentarier- und Wirtschaftsgespräche zwischen Nord und Süd zeigen.

# Frau Mubaraks Sorgen

Von Rafael Seligmann

Warnende Worte über eine Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der Sowjetunion ließ der ägyptische Premierminister Ali für den Fall vernehmen, daß dabei die Wiederzulassung der Auswanderung sowjetischer Juden vereinbart wird. Ali meinte, daß ausgewanderte sowjetische Juden sich in den seit 1967 besetzten Gebieten niederlassen würden. Demnach entstünden mehr jüdische Siedlungen in Judäa und Samaria und damit "eine Bedrohung des arabisch-israelischen Friedensprozesses".

Auch die Frau des ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak gibt sich besorgt: ihr geht es um die unterdrückten Frauen in den von Israel besetzten Gebieten. Die arabischen Frauen in Judäa und Samaria haben es in der Tat nicht leicht, seit sie 1967 unter israelische Verwaltung kamen. Erstens wurde ihnen die Qual der politischen Wahl übertragen, vor der sie in arabischen Staaten bewahrt sind. Zweitens wurden sie den Errungenschaften des iraelischen Gesundheitssystems preisgegeben. So jedenfalls scheint Frau Mubarak es zu sehen, denn sie verlor kein Wort über den von islamischen Fundamentalisten erzwungenen zunehmenden Rechtsverlust der ägyptischen Frauen oder gar über die Rechtlosigkeit der Frauen in Saudi-Arabien, den konservativen Scheichtümern oder Iran.

Der ägyptische Ton gegenüber Israel, auch in der Presse stimmt die Israelis nachdenklich. Nachdem Agypten gemäß dem Friedensvertrag von Camp David den Sinai samt Ölquellen zurückerhielt und darüber hinaus von den USA Millionenzahlungen und moderne Waffen erhält, läßt es sich kaum eine Gelegenheit entgehen, arabische Solidarität auf Kosten Israels zu demonstrieren. Kairos Lohn besteht in verbesserten Beziehungen zu Jordanien und Irak und insbesondere Milliardengeschäften mit letzterem.

Kairo verdankt allerdings seinen neuen außenpolitischen Spielraum und die reiche westliche Unterstützung vor allem dem Frieden mit Israel. Nimmt dieser Frieden Schaden, dann verliert Ägypten die Basis seines politischen Manövrierraumes und seiner wirtschaftlichen Chancen und wird erneut in den innerarabischen Dauerkonflikt gezogen.



Bremsklötze weg!

# Sie blieben auf ihren Posten

Von Enno v. Loewenstern

E s ist eines der erschütterndsten Dokumente der Weltgeschich-te. Am 30. Mai 1940 telegraphierte Litauens Außenminister Juozas Urbšys an alle seine Gesandten: "Wenn es hier zu einer Katastrophe kommt, wird S. Lozoraitis Chef der diplomatischen Vertretungen." Entsprechendes hatte die letti-

sche Regierung zwei Wochen vor-her angeordnet. Dahinter stand die Erwartung, daß die baltischen Republiken demnächst von der Sowjetunion überfallen würden – und daß die Regierungen sich nicht abzusetzen, sondern das Schicksal ihrer Völker zu teilen beabsichtigten. Hier haben Menschen in verantwortlicher Position, aber wahrlich nicht verantwortlich für das, was da kam, sehenden Auges ihre eige-nen Todesurteile bestätigt, um der Ehre willen.

Zwar ging der litauische Staats-präsident Antanas Smetona am Abend des 15. Juni über die Grenze nach Ostpreußen. Aber Urbsys und fast alle anderen litauischen Minister blieben auf ihren Posten, ebenso wie der lettische Präsident Dr. Karlis Ulmanis und der estnische Präsident Konstantin Päts mit ihren Regierungen. Sie wurden im Juli verhaftet; keiner von ihnen wurde je wieder gesehen.

In Kopenhagen untersucht zur Zeit ein Tribunal des Baltischen Weltrates unter Vorsitz des Wiener Völkerrechtlers Professor Felix Ermacora die "illegale militärische Besetzung der baltischen Staaten". Im Jahr des so bewegt begangenen 40. Jahrestages des Kriegsendes erinnern die Balten an den 45. Jahrestag des Endes ihrer Freiheit, das durch deutsche Beihilfe im Hitler-Stalin-Pakt zustandekam und in Deutschland kaum erwähnt wird.

Am 18. September war die Aufteilung Polens vollzogen; am 19. September trat der sowjetische Au-Benminister Molotow an Estland heran. Was folgte, ist ein Lehrstück für alle, die meinen, was könnte der Bundesrepublik schon widerfahren, wenn sie sich so wehrlos und bündnislos machte wie die baltischen Republiken 1939 - die Sowjets würden doch nicht einfach einmarschieren, nicht wahr?

Natürlich nicht. So etwas geht peu à peu. Den drei Staaten wurden erst einmal "Beistandspakte" mit Stützpunkt-Gewährung aufge-nötigt; Estland erfuhr von Molotow: Sollte es sich weigern, "ist die Sowjetunion gezwungen, anders zu

handeln, mit radikaleren Mitteln". Aber Stalin war ja so reizend. Dem litauischen Vizepremier Kazys Bizauskas klopfte er auf die Schulter: "Wir Vertreter anderer Nationen sollten an einem Strang ziehen gegen solche großrussischen Chauvinisten wie Molotow. Wenn ich nicht hier wäre, Sie zu schützen, würden die Großrussen oder die Deutschen Sie schlucken."

Die nächsten Monate herrschte Ruhe, zeitweise sogar Optimismus; wegen der ohnehin winzigen Kommunistischen Parteien der drei Länder hatte Stalin ja sogar Lettlands Außenminister Vilhelms Munters getröstet: "Was Sie da in Lettland haben, das sind Trotzkisten, und wenn die Ihnen Schwierigkeiten machen, können Sie sie erschießen." Ende Mai 1940 aber, als die Deutschen durch den Frankreichfeldzug abgelenkt wa-ren, schlossen sich plötzlich sozialistische Parteien den Kommunisten an; Rufe nach "revolutionärer Aktion" wurden laut; dann hagelte es Beschuldigungen aus Moskau: russische Soldaten seien in Litauen entführt worden, es habe Zwischenfälle an der estnischen Grenhätten ein Militärbündnis gegen die UdSSR abgeschlossen usw.

Am 15, und 16, Juni wurde den drei Staaten mitgeteilt, daß sie sofort neue Regierungen zu bilden hätten. Die Listen lieferte Moskau gleich mit. Chefs der Regierungen wurden "parteilose Intellektuelle": der Journalist Justas Paleckis in Litauen, Professor Augustas Kir-



chensteins in Lettland, der Schriftsteller Johannes Vares-Barbarus in Estland. Aber das Innenministerium und die Polizeiführung fielen jeweils an KP-Leute.

Molotow bat den neuen litauischen Außenminister Professor Vincas Kreve-Mickevicius um Verständnis, "daß die kleinen Völker in Zukunft verschwinden werden . Deshalb sollten Sie beginnen, Ihr Volk in das Sowjetsystem einzuführen, das in Zukunft ganz Eu-ropa beherrschen wird." Denn: "Wir sind jetzt mehr denn je überzeugt davon, daß der glänzende Genosse Lenin sich nicht geirrt hat, als er behauptete, daß der zweite Weltkrieg uns in ganz Europa an die Macht bringt, so, wie uns der erste in Rußland an die Macht verhalf." Sein Vertreter Dekanosow sekundierte später: "Der zweite Weltkrieg wird uns Europa in die Hand geben wie eine reise Frucht. Der dritte Weltkrieg, der unausweichlich ist, läßt uns in der ganzen Welt siegen."

Das nächste waren "Massen"-Demonstrationen auf den Straßen (bis zu dreitausend Personen, zum Es folgten "Wahlen" unter Aussperrung der Oppositionsparteien. weil deren Programme "die Wähler zu täuschen suchen". Die "politischen Gefangenen" wurden dramatisch befreit und dafür Tausende andere eingesperrt. Dann forderten "die Massen" den "Anschluß an die Sowjetunion". Am 21, Juli erklärten die neuen Parlamente die drei Länder zu Sowjetrepubliken und baten um Anschluß. Anfang August wurden sie durch Beschlüsse des Obersten Sowjet "aufgenommen". Bald danach wurden übrigens die ersten Angehörigen der neuen Regierungen verhaftet, darunter solche Aktivisten des Umsturzes wie der estnische Innenminister Maxim Unt.

Die amerikanische und britische Regierung erklären alliährlich aufs neue, daß sie die Annexionen nicht anerkennen. Die Deutschen schweigen dazu. Vielen gilt ohnehin die Frage der Nachkriegsordnung als Tabu. Die Balten im Exil aber lassen keinen Zweifel daran, daß sie auf Wiederherstellung der Souveränität ihrer Republiken bestehen, sobald die Entwicklung in Rußland dazu die Möglichkeit gibt.

# IM GESPRÄCH Lansana Conté

# Wenn einer eine Reise tut

Von Volker S. Stahr

[ ] iele afrikanische Staatschefs wagen sich aus Angst vor einem Staatsstreich nur selten auf Reisen. Guineas Exstaatschef Sekou Touré etwa setzte zwischen 1971 und 1978 keinen Faß außerhalb seines Landes. Die Angst, in Abwesenheit gestürzt zu werden, ist seiten unbegründet Allein in den letzten zwölf Monaten bekamen Heidallah in Mauretanien und Numeiri in Sudan den Präsidentenstuhl vor die Tür gesetzt, als sie gerade im Ausland waren.

Vor diesem Hintergrund fällt auf, was sich dieser Tage in Guinea abspielte: Oberst Lansana Conté, selbst 1984 per Militärputsch an die Macht gelangt, wurde während eines Besuches in Togo von Oberst Traoré gestürzt. Doch binnen weniger Stunden schlugen regierungstreue Truppen den Aufstand nieder, und Conté konnte nach seiner Rückkehr die Regierungsgeschäfte ohne Verzögerung wiederaufnehmen. Conté gehört damit zu den ganz wenigen afrikani-schen Staatschefs, die einen Putsch-versuch in Abwesenheit überstanden haben. Dies zeigt eindrucksvoll, wie stark seine Stellung im regierenden Militärapparat und sein Rückhalt bei der Bevölkerung sind: Zehntausende bejubelten spontan die Rückkehr ihres Staatschefs.

Dabei ist Conté erst gut ein Jahr im Amt. Im März 1984 starb Sekou Touré nach 26jähriger Alleinherrschaft, die gekennzeichnet war von Repression und Mißwirtschaft. In das Vakuum stieß das Militär, getragen von allge-meiner Sympathie. Dabei galten die Militärs bis zu diesem Zeitpunkt als unpolitisch.

Musterbeispiel dafür war der Mann, der sich nun an die Spitze der neuen Militärregierung setzte: Oberst Lansana Conté, Jahrgang 1934, ein hagerer, hochgewachsener, eher zu-rückhaltend und militärisch steif wirkender Berufsoffizier.

Von der Schulbank weg führte ihn sein Weg über die unter französischer Herrschaft üblichen militärischen Vorschulen und die Militärakademie



St. Louis im heutigen Senegal 1956 als Offizier in die französische Kolonialarmee. Nach der Unabhängigkeit Guiness 1958 wurde er in die Nationalarmee übernommen. Während Sekou Tourés Feldzug gegen den portugiesischen Imperialismus' kampite er in Guinea-Bissao für dessen Unabhängigkeit von Lissadon. Als 1970 eine portugiesisch inspirierte Gruppe Conakry angriff, stand er an der Spitze der erfolgreichen Ver-teidiger. Danach wurde er Stabschef.

Conté steht im Ruf eines rechtschaffenen und aufrichtigen Mannes. Als er die Macht übernahm, nef er einen "Neuanfang" aus. Er öffnete die Gefängnistore, versprach Liberalisie-rung und Demokratie und sagte Miß-wirtschaft und Korruption den Kampf an Nach einem Jahr waren seine sichtbaren Erfolge freilich gering. Aber, und das unterschätzten die Putschisten: Daß unter Conté die Repression aufgehört hat und die Mißwirtschaft nicht schlimmer wurde, wird ihm von einem aus sechsundzwanzigjähriger Knechtschaft erlösten Volk bereits hoch angerechnet. Die Menschen, die den inzwischen zum Brigadegeneral aufgestiegenen Staatschef nach seiner Rückkehr bejubelten, waren nicht bestellt.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Süddeutsche Zeituno

Nachdem der frühere DGB-Vorsit-

zende Vetter jahrelang konzertierte Aktionen der sozial-liberalen Koalition verschmäht hatte, mußte sein Nachfolger Ernst Breit zwangsläufig einige Zeit verstreichen lassen, um unter der Moderation eines christlich-demokratischen Kanzlers in eine eintreten zu können. Kohls Erfolg, die Gewerkschaften wieder in eine Dreierkonstellation einzubinden, ist sicherlich in erster Linie nicht das Ergebnis eines plötzlichen politischen Tauwetters im Verhältnis zwischen Kanzler und Gewerkschaftschef. Für Breit dürfte vielmehr entscheidend gewesen sein, daß in den bisherigen Einzelgesprächen der Gruppen mit der Bundesregierung zumindest aus der Sicht des DGB - so gut wie nichts bewegt wurde.

# RHEINISCHE POST

Anfang September muß alles auf den Tisch, von dem die Beteiligten meinen, es stünde in einem Zusammenhang mit der Beschäftigungskrise. Dazu gehört zweifellos die Frage einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit. Aber nicht in der die betrieblichen Bedürfnisse ignorierenden Form einer sturen Verminderung der zu arbeitenden Wochenstunden. Vielmehr muß ohne Tabus die ganze Palette denkbarer Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitgestaltung einschließlich der Frage verlängerter Laufzeiten kapitalintensiver Anlagen

durchgespielt werden. Auch das The-ma Überstunden gehört auf den Tisch. (Aber es) gilt hier ebenfalls, daß die viel zu grob gestrickten Re-chenkunststücke an der Realität vor-

# BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Die verschärfte TA Luft ist, jeden-

falls verglichen mit den zögerlichen Anstrengungen der anderen Europä-er, ein Schritt nach vorn, von dem auch die Anrainer profitieren werden. Natürlich wird keine Maßnahme der Bundesregierung, auch nicht Zimmermanns neues Grenzwert-Bündel, der Opposition jemals genug sein. Für sie ist es immer zu wenig und zu spät. Aber die Schwierigkeit der gestellten Aufgabe liegt darin, die Natur, speziell die Luft, in einem Industriestaat zu verbessern, ohne daß der Industriestaat zu funktionieren auf-

# LE QUOTIDIEN DE PARIS

Die Zeitung kritisiert die transi Sanktionen gegenüber Südalrika:

Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um die Einheit der Linken mit wenig Aufwand wiederherzustellen und die schwindenden Energien für eine edle Sache zu mobilisieren: den Antirassismus Dieses plötzliche
Aufleben sozialistischer Politik in den internationalen Beziehungen läßt vorhersehen, was sich in den nächsten Monaten zutragen wird, nachdem die Rückkehr zu einer Realpolitik weitgehend begonnen hatte: Das beherrschende Kriterium wird in der Tat der Termin der Parlamentswahlen 1986 sein und nicht das übergeordnete Interesse des Landes.

# Jetzt wendet Bischof Tutu sich gegen die Gewalt

Er droht den Schwarzen, Südafrika zu verlassen / Von Monika Germani

Desmond Tutu, anglikanischer Bischof von Johannesburg und Friedensnobelpreisträger, hat in den letzten Tagen zwei unerwartete Erklärungen abgegeben. Auf der Trauerfeier für fünfzehn Schwarze, die in der Schwarzensiedlung kwaThema vor drei Wo-chen von der Polizei erschossen worden waren, erklärte er vor drei-Bigtausend Zuhörern: "Wenn die Gewalttätigkeiten weitergehen, packe ich meine Koffer, nehme meine Familie und verlasse dieses wunderschöne Land, das ich so tief und leidenschaftlich liebe."

In einem telefonischen Interview mit der BBC erklärte er sich zu Verhandlungen um die Zukunft Südafrikas mit Staatspräsident Botha bereit, vorausgesetzt, daß es sich um wirklich konstruktive Vorschläge und nicht nur um bloße Konversation handle. Ob Botha ihn akzeptiert, ist freilich nicht sicher.

Denn es ist derselbe Desmond Tutu, der erst vor kurzem noch die Tötung von "Kollaborateuren" in Südafrika mit den Aktionen französischer Widerstandskämpfer gegen .Kollaborateure" im Zweiten Weltkrieg verglich. Vor allem aber: Wenn überhaupt einem einzelnen das Verdienst – oder wie man es nennen will - an den Unruhen der letzten Zeit zufällt, dann dem Bischof Tutu. Er hat durch Aufrufe zum Wider-

stand in Südafrika, vor allem aber durch seine Auftritte in den USA nach Verleihung des Friedenspreises eine solche Stimmung gegen die Regierung Botha verbreitet, daß die Führer der gewalttätigen Bewegungen offensichtlich ihre Stunde gekommen sahen. Am 30. Januar beispielsweise rief er dramatisch aus: "Was für Alternativen bleiben uns außer Gewalt?"

Tutu freilich hat zur rechten Zeit auch viel diplomatisches Geschick gezeigt. Als zu Beginn des Jahres der Besuch Senator Kennedys in Südafrika zur Farce wurde und als zudem ein lange schwelender Skandal um das Privatleben des

Präsidenten des Weltbundes der an die Öffentlichkeit, als Anschläreformierten Kirchen, Allan Boesak, losbrach (Boesak ist ein prominenter Sprecher gegen die Regie-rung Botha und ein Förderer der "United Democratic Front" oder UDF, die die letzten Demonstrationen organisierte), verschwand Tutu in Exerzitien, um sich auf seine auch in Kreisen der Schwarzen sehr umstritten gewesene - Investitur als Bischof von Johannesburg vorzubereiten.

Nachdem sich herausgestellt hatte, daß unter den Toten der seit August vergangenen Jahres in Südafrika herrschenden Unruhen in den schwarzen Wohnstädten auch Opfer des Konkurrenzkampfes zwischen der (auch Weiße zulassenden) UDF und der ebenso militanten, aber rein schwarzen Bewegung Azapo waren, bemühte sich der Bischof wiederholt, diese beiden Organisationen zu einigen. Nennenswerte Erfolge hatte er jedoch nicht. Der Terror schwarz gegen schwarz kam um so deutlicher

ge schließlich auch auf Angehörige schwarzer Stadtverwaltungen und auf schwarze Geschäftsleute verübt wurden. Damit wurde erkennbar, daß

eben nicht ein Volksaufstand vorlag, sondern daß er erst herbeiterrorisiert werden sollte durch Einschüchterung von Kollaborateuren". Es kam sogar zu einem Brandanschlag auf das Haus des schwarzen Suffragan-Bischofs Simeon Nkoane. Gemeinsam mit Bischof Nkoane rettete Tutu einen schon mit Benzin übergossenen Schwarzen, der bei einer Trauerfeier von der Menge als angeblicher Polizeispitzel in sein brennendes Auto geworfen werden sollte.

Das südafrikanische Fernsehen zeigte an dem Tag, an dem der Staatspräsident den Ausnahmezustand erklärte, Bilder einer jungen Frau, die auch als Spitzel bezeichnet worden war: Sie war mit Schlagstöcken verprügelt, mit Benzin übergossen und vom Mob lebendig verbrannt worden. Tutu warnte am Mittwoch die dreißigtausend: "Die Bilder der verbrannten Frau gingen um die ganze Welt. Es gibt viele, die uns unterstützen. Als sie das im Fernsehen sahen, musten sie sich fragen, ob wir überhaupt schon reif für die Freiheit sind. Ich verurteile das, was am Samstag in Duduza geschah, auf das stärkste, und ich mißbillige jede Form der Gewalt." Tutus Warnung vor der Gewalt

und sein Angebot der Vermittlung treffen mit neuen westlichen Vorstößen gegen Südafrika zusam-men; der Weltsicherheitsrat wurde eingeschaltet, Sanktionen drohen, Frankreich hat seinen Botschafter zurückgezogen, dasselbe fordert der SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel von der Bundesregierung. Der Bischof immerhin hat begriffen, daß nicht Konfrontation, sondern Vermitthung das Gebot der Stunde ist. Vielleicht hat er die Lehre von den Geistern verstanden, die man ruft und nicht mehr loswird.

# Die Kultur zieht gen Süden

Publikum auf Reisen ist? Sie reist hinterher. Sommertheater auf französisch, ganz wörtlich genommen.

Von REINHARD BEUTH

af den 200 Metern zwischen

dem Hôtel de Ville von Aix-Len-Provence und dem Hof des Erzbischöflichen Palais zähle ich 73 Kandidaten mit einem Schild aus Pappe oder Papier, auf dem, meist mit Filzstift, geschrieben steht "Je cherche un billet" oder "Ticket wanted" oder "Karte gesucht". In drei Sprachen und oft auch einem Gemisch davon werden von 73 Personen 39 Karten gesucht, denn einige von ihnen sind so optimistisch, gleich nach zwei Plätzen zu fahnden. Wohl keiner von ihnen hat an diesem Abend, da Mozarts "Hochzeit des Figaro" auf dem Programm steht, die Chance, eine Karte zu ergattern oder abzulehnen, weil die 450 Franc dafür dann doch das Urlaubsbudget aus dem Lot bringen würden. In Aix gibt man keine Karten zurück.

Festspielreisen nach Bayreuth oder Salzburg werden von langer Hand geplant und dann doch kurzfristig wieder storniert, weil die Geschäfte zu Hause im Ernstfall doch wichtiger sind. In Frankreich sieht die Sache anders aus: Seit dem 14. Juli befindet sich das Land in Urlaub, und Paris ist nur noch von einem Notdienst bevölkert und - von Touristen. Frankreich findet zur Zeit im Süden statt. Die Côte und die Provence sind überfüllt,

---

lon bewohnt, die Hotels ausgebucht. Wer Kultur anzubieten hat, die Gaukler und Jazzgruppen, die Opernsänger und die Schauspieler, haben die Konsequenz daraus gezogen. Sie folgen ihrem Publikum in das Midi. Man braucht nicht mehr extra zu einem Festival zu reisen, die Festspiele sind da, wo man selbst ist.

Da ist es schon fast eine Stilblüte, wenn Paris sein ehrgeizigstes Bauprojekt in Kulturdingen, die Opéra de la Bastille, ausgerechnet tief hier unten im Süden propagiert, mit einer Ausstellung der Pläne und Modelle des Architekten Carlos Ott. Am 14. Juli 1989, zum 200. Jahrestag der Großen Revolution, soll der Bau eröffnet werden. Daß sich die Provençalen oder gar die amerikanischen Rucksack-Touristen in Aix sonderlich für ein neues Opernhaus in der Hauptstadt interessieren, kann man nicht sagen. Aber wer den Parisern ihren künftigen Salon präsentieren will, tut es am besten in der Provençe, also da, wo sie jetzt sind.

Festivals im Süden Frankreichs gibt es seit Jahr und Tag. Da ist das feine Kammermusikfest von Menton an der Côte d'Azur, da gibt es die sommerlichen Freihuft-Konzerte im Hof des Palais Princier von Monaco. Aber das war und ist etwas anderes: feine sommerliche Kultur-Unterhaltung für die mondanen Gäste dieses Küstenstrichs, die gehobene Sorte von Kurkonzert, wenn man so will.

Eher stand das Festival von Avignon Modell - mit seiner oft rüden Avantgarde, seinen Theaterlabors

und Workshops. Denn bald kamen diese Freien Gruppen des Theaters, des Tanzes und der Musik nicht mehr einfach zu Gastspielen ins alte Papst-Exil, sondern erarbeiteten an Ort und Stelle, was dort auch vorgeführt werden sollte. Inzwischen ist es so, daß die hauptstädtische Kulturarbeit ganz einfach um 700 Kilometer in den Süden gerutscht ist.

Die Gedächtnisausstellung für den im Frühjahr verstorbenen Maler Jean Dubuffet findet der Einfachheit halber gar nicht mehr im Pariser Grand Palais statt, sondern in St. Paul-de-Vence, über den Dächern von Nizza.

Allein die provençalischen Departements verzeichnen dieses Jahr exakt 99 Festspielorte, und da manche Städte gleich mehrfach hinlangen in diesem Sommer, liegt die Zahl der Festivals bei über hundert. Das Programm reicht von den Georges Brassens gewidmeten Kinotagen in Sète bis zur Präsentation der ältesten erhaltenen Oper, Caccinis "Euridice", in den römischen Ruinen von Vaison-la-Romaine, von den Jazz-Nächten in Salôn bis zu den hehren französischen Schauspiel-Klassikern wie Corneilles "Le Cid" in Carpentras.

Ohne Regierungshilfe wäre diese Kulturexplosion im Süden nicht denkbar gewesen, aber von der alljährlichen spürbaren Erhöhung des Kulturetats unter der Präsidentschaft Mitterrands konnte nicht nur Paris profitieren. Staatliche Beihilfen werden in jedes Festival gepumpt, und sei es nur ein Pop-Konzert auf einem Dorfplatz. Eben davon gibt es gerade genug. Die Hochkultur-Festivals von

Avignon, Aix und Orange haben die kleinen Städte wie Carpentras, Vaiso oder Cavaillon zur Nachahmung angeregt, und wenn da etwas los ist, sagen sich die Marktflecken, wollen wir auch feiern.

Samstagabend, Fointaine-de-Vaucluse. Der schmale Platz am Brükkenkopf wird abgesperrt, Stühle reihen sich auf vor einem improvisierten Musikpavillon, die Verstärker absolvieren einen Probelauf, daß die Gäste auf den Restaurant-Terrassen vor Schreck fast ihre Forellengräten verschlucken. Die Touristen verziehen sich mit der Dunkelheit, manche fahren nach Gordes zurück, um dort in der Abbaye de Sénances provençalischen Troubadour-Gesängen oder Madrigalen der Renaissance zu lauschen andere haben nur Station gemacht auf dem Weg nach Carpentras. Die Einwohner sind wieder unter sich, wenn um 22.20 Uhr die Rhythmen zu fetzen beginnen.

Das Spektakel, es feiert sich selbst. So auf den Steinstufen des Théâtre Antique von Orange, vor der impo-santen römischen Bühnenwand mit der lässig grüßenden Statue des Marc Aurel. Orange steht im Süden Frankreichs für die Dépendance der Pariser Opéra. Hier wird das Startheater der Sänger zelebriert. Piero Cappuccilli ist der Verdische Simon Boccanegra und Montserrat Caballé seine verschollene und wiedergefundene Tochter Amelia. In den langen, halbrunden Reihen zwischen den harten Steinstufen, auf denen man nach römischer Art sitzt, beginnt eine Stunde vor Beginn der Aufführung das Schaulaufen der Haute Couture. Zwischen die hemdsärmeligen Sommergäste weht ein kräftiger Hauch von Place Vendôme. Orange ist nach wie vor die bizarrste Kulturblüte des Mi-

Und eine ganz unberechenbare dazu. Wenn nirgendwo der Mistral zu wehen scheint - hier bläst er. An guten Abenden schafft er es, die drei Meter lange Schleppe der Caballé verläßlich in der Horizontalen zu halten. Da heißt es dann mit doppelt großer Lunge singen. Für die Opernfans mit dem Grundsatz "Je lauter, desto lieber" ist das die Sternstunde.

Den Erfolg von Orange versucht neuerdings Nimes mit seiner römischen Arena zu kopieren. Man hat sich aus Paris eine Sportpalast-Produktion von Puccinis "Turandot" ausgeliehen. In Paris ist sie nicht besonders gut gegangen. In Nimes ist sie voll. Zeit für Kultur ist im Urlaub reicher vorhanden.

Die pittoresken Schauplätze sind zudem ein nicht zu unterschätzendes Festspiel-Kapital in der Provence. Mit Musik oder Theater "animiert", werden römische Ruinen und Innenhöfe der Rensissance zur Attraktion für Touristen. In Vaison-la-Romaine sind die Deutschen mit über 25 Prozent die bei weitem besten ausländi-



Die General Motors-Zentrale in Detroit: Von bler aus wird ein "Reich" mit 750 860 Beschäftigten regiert

# Der Schlüssel des Mr. Smith zum Auto des 21. Jahrhunderts

Der Mann heißt Smith und wirkt so unscheinbar wie sein Name. Doch Mr. Smith ist dabei, eine Revolution vorzubereiten: Er sammelt Firmen und ihr technisches Know-how, um den **Auto-Giganten General Motors** in ein neues Zeitalter zu führen - von der Planung über die Produktion bis zum Verkauf.

Von HORST-A. SIEBERT

**7**er am lautesten trommelt, ist selten der Größte. In der amerikanischen Autobranche galt der Ruhm lange Lee Iacocca, den Henry Ford II. 1978 in Ungnaden entließ, und der dann mit Hilfe Washingtons, der Banken, Zulieferern und Arbeitern Chrysler vor dem Bankrott rettete. Heute ist der in die demokratische Parteipolitik abgedriftete Bestseller-Autor Iacocca kein Thema mehr. Ihm ist es nicht gelungen, Detroit eine neue Richtung zu

Der Größte im US-Automobilbau ist ein bescheidener Mann mit schriller Stimme, der eher einem Buchhalgleicht und im Fahrstuhl keinen Blick auf sich ziehen würde. Er heißt Roger Bonham Smith, ist gerade 80 Jahre alt geworden und leitet die General Motors Corporation, die Num-mer eins in der Welt mit Tochtergesellschaften in 39 Ländern und mehr als 750 000 Beschäftigten. Ihr Umsatz erreicht in diesem Jahr 95 Milliarden Dollar oder umgerechnet 270 Milliar-

den Mark. Smith, der nicht so aussieht, als konne er Bäume ausreißen, ist dabei, den riesigen Konzern in das 21. Jahrhundert zu stoßen. Der Schlüssel ist für ihn die Hochtechnologie, gekoppelt mit verstärkter Diversifizierung. Smith: "Die USA machen die weitestreichende technologische Revolution in ihrer Geschichte durch, und wir befinden uns genau in der Mitte. Elektroniks sind das A und Oin der Planung, Herstellung und im Produkt."

Zum Revolutionär wurde der Sohn eines Kleinbankiers, der in den 30er Jahren in der Großen Depression pleite machte, 1981, als ihn die Hauptversammlung zum Vorstandsvorsit-zenden wählte. Smith zog aus der Finanzabteilung, der er seit 1949 angehörte, in die Chefetage um. Vom 14. Stock des "GM"-Hauptquartiers am West Grand Boulevard aus blickte er auf ein trostloses Detroit. Bei hoher Arbeitslosigkeit standen viele Bänder still; der Konzern hatte soeben mit einem Verlust von 763 Millionen Dollar das schlechteste Geschäftsergebnis seit seiner Gründung vorgelegt.

In dieser Stunde wurde Smith auch zum Visionär. Er sah General Motors als einen dem Tode geweihten monolithischen Koloß, der reorganisiert werden und neue Wege gehen müßte. Er zerschlug die noch von Alfred P. Sloan geschaffene Unternehmensstruktur, indem er die Autoproduktion in zwei miteinander konkurrierende Abteilungen - Buick, Oldsmobile und Cadillac sowie Chevrolet, Pontiac und "GM" of Canada - zu-sammenfaßte. Ihre Selbständigkeit verloren Fisher Body und die Assembly Division.

Roger Smith ging aber noch einen Schritt weiter: Er strich die alte Sloan-Formel, wonach der Autogigant im "We do it ourselves"-Verfahren seine Probleme zu lösen hatte. Um von den Japanern den Bau von Kleinwagen zu lernen, ging "GM" mit Toyota eine befristete Ehe ein. Die beiden Konzerne gründeten die New United Motor Manufacturing Inc. als Gemeinschaftsunternehmen und modernisierten ein brachliegendes GM"-Werk in Fremont, Kalifornien. Dort laufen seit dem 4. Dezember Novas vom Band, und zwar 250 000 im

stellte Smith die innerbetrieblichen Weichen für die Beteiligung an anderen Firmen und komplette Aufkäufe. Schon 1981 beteiligte sich "GM" mit 5,3 Prozent an Suzuki, die jährlich Chevrolet mit 100 000 kleinen Sprints beliefert, sowie an Aralmex (10), Moto Diesel Mexicana (40) und Omnibus BB Transports (22 Prozent). Ein Jahr später investierte der Konzern 200 Millionen Dollar in Isuzu, die 200 000 Wagen über den Pazifik schickt. Ebenfalls 1982 nahm der heute größte amerikanische Roboter-Hersteller, die GMF-Robotics, die Produktion auf. Die andere Hälfte der Anteile hält die japanische Fujitsu Fanue.

Zum ganz großen Schlag holte Smith 1984 aus: Für 2,55 Milliarden Dollar erwarb "GM" die Electronic Data Systems (EDS), die größte Datenverarbeitungsfirma der Welt mit Sitz in Dallas, Texas. Außer an der New United Motor (50) beteiligte sich General Motors an High-Tech-Firmen wie Teknowledge (11), Diffracto (30), Robotic Vision Systems (18), View Engineering (15) und Applied Intelligence Systems (15 Prozent). Um auch über das Know-how in der Ma-

Das war aber nur der Anfang. Sofort Smith, dann können eines Tages Laser von Hughes Aircraft dem Autofahrer bessere Sichtverhältnisse verschaffen. Unter der Haube eingebaute Mikroelektroniks und Sensoren werden die Motorleistung verbessern; möglich sind wirksamere Sicherheitssysteme und integrierte Brennstoff- und Geschwindigkeitskontrollen. Ultraleichte Werkstoffe für Satelliten entwickelt, machen Autos leichter und damit sparsamer im Benzinverbrauch; die Armaturen werden zum computerisierten

Smith: "Diese Technolgien sind der Schlüssel zum 21. Jahrhundert. und General Motors hat einen großen Wettbewerbsvorsprung." Eine ebenso bedeutende Rolle weist der "GM"-Chef der EDS-Tochter zu, die bereits die rund 8000 Computerfachleute des Konzerns übernommen hat und dabei ist, den Autoriesen mit einem integrierten Datennetz zu überziehen. und zwar weltweit. Schon bald verfügt General Motors über das größte private Telefonnetz in den USA, verkoppelt werden 250 000 Telefone mit den zigtausend Computern. Die Telekommunikation erfaßt alle betrieblinagement-Beratung zu verfügen, chen Bereiche. Die Technik von Hug-



Mann mit Visionen: Roger B. Smith

kaufte sich "GM" gleichzeitig bei den

Philip Crosby Associates ein.

Den Superhit landete Smith erst kürzlich, als er im Wettrennen mit Ford und Boeing die Hughes Aircraft Co. des legendären Howard Hughes für mehr als fünf Milliarden Dollar an sich riß. Die teuerste Fusion außerhalb der Mineralölbranche macht "GM" zu einem bedeutenden Rüstungsunternehmen. Längst baut Hughes Aircraft keine Flugzeuge mehr, dafür aber - Umsatz 1981: 5,8 Milliarden Dollar - Laser, Raketen, Luftradar und hochqualitative Luftund Raumfahrtelektronik. Hauptsächlich ein Zulieferer, arbeitet Hughes Aircraft an 1500 Programmen. Ein dicker Brocken ist das SDI-Projekt.

Daß durch dieses Engagement der größte Autobauer der Welt auch zum größten Lieferanten militärischer Elektronik wird, ist für Smith mehr ein Abfallprodukt. Es hilft zwar, die zyklischen Schwankungen an den Automärkten in der Konzernbilanz auszugleichen. Viel wichtiger ist jedoch die gewaltige Quelle technischen Wissens, die Hughes Aircraft darstellt. Unter den 75 000 hauptsächlich forschungs- und entwicklungsorientierten Mitarbeitern befinden sich viele hochkarätige Wissenschaftler. Verglichen mit der Elektronik, die schon in Autos installiert wird, liegt Hughes um zwei bis drei Genera-

Folgt man den Visionen des Roger

hes wird zusammen mit der EDS-Software die Automontage effizienter machen - der einzige Weg, um die Kosten so zu senken, daß, so Smith, unsere Autos auch in Japan verkauft werden können". Das würde je Wagen eine Verbilligung um 2000 Dollar in der Herstellung bedeuten. Erreichen läßt sich das durch eine rationellere, arbeitsparende Produktion. in der auch flexiblere Roboter an unterschiedlichen Modellen eingesetzt werden. Schon das wäre ein enormer Fortschritt. Außerdem verdreifacht sich in den kommenden

Jahren der Einbau von Mikroschaltern, und laut Smith kann der Design-Zyklus von etwa acht auf drei Jahre reduziert werden. Höhere Qualität und schnellere Anpassung an den Markt wären das Ergebnis.

Bei "GM" ist auf dem Reißbrett bereits das Autowerk der Zukunft fertiggestellt; entschieden werden muß nur noch über den Standort. Für das fünf Milliarden Dollar teure Projekt werden völlig neue Herstellungsmethoden, basierend auf Computern, vormontierten Segmenten und automatisierten Bändern, entwickelt. In etwa drei Jahren soll der kleine Saturn die Japaner das Fürchten lehren. Wenn alles klappt, schwenkt ganz General Motors auf das Saturn-Prinzip

Für Roger Smith sieht die Autoproduktion der Zukunft so aus: Beim Händler sucht sich der Käufer mit allen Sonderwünschen "seinen" Wagen aus. Per Computer geht der Auftrag über das EDS-Kommunikationsnetz an 18 Informations-Sammelstellen in den USA. Von dort werden die Einzelaufträge vergeben, während am Ausgangsort der Händler die Finanzierung regelt. Abholbereit ist das Auto in einer Woche; vermieden werden große Lager, garantiert werden höhere Auslastungen.

Über General Motors hat Lee Iacocca einmal gesagt: "Laßt den Elefanten schlafen, er kann uns nur schaden." Roger Smith hat den Giganten wachgerüttelt

### Das Antike Theater von Orange: Sommerabende mit Verdi, Hemdsärmeln und i FOTO: MARC FNGLIFRAND schen Kunden. Wie in Paris. Mit Video-Kameras gegen Umweltsünder

In Nord- und Ostsee versucht der Bundesgrenzschutz, Umweltverschmutzer aufzuspüren. Die Mittel sind bescheiden. Was die Arbeit zusätzlich erschwert, sind – so klagt der BGS – gesetzliche Unzulänglichkeiten und die Rechtsprechung.

Von BERND HUMMEL

Patort Ostsee: Vom griechischen Frachter "Agedeon Pride" rollen Ölfässer von Bord, geht Müll über die Reling, und um das Schiff bildet sich ein dichter Ölteppich - Öl, das während einer nächtlichen Aktion in die See abgelassen wurde. Der Frachter liegt au-Berhalb der Drei-Meilen-Zone auf Reede in der Kieler Förde. Weil Fischer die Aktion beobachteten und Alarm schlugen, ist der Bundesgrenzschutz in diesem Fall besonders schnell an Ort und Stelle. Die Jagd auf die Umweltsünder beginnt. Sie gehört zu den Aufgaben, die der BGS in Nord- und Ostsee in verstärktem Umfang wahrnimmt

Für Hauptkommissar Erich Huppert, 45 Jahre alt und seit 1967 Pilot bei der Fliegerstaffel "Küste" in Bad Bramstedt, ist der Fall "Agedeon Pride Routinesache: Er fliegt seinen Hubschrauber des Typs Puma-SA 330" bis auf ein paar Meter an den griechischen Frachter heran, damit an Ort und Stelle Art und Ausmaß der -Umweltverschmutzung auf See festgehalten werden können. Seine Besatzung sind Männer des sogenannten Be-Do-Trupps", BGS-Beamte, die mit Videogeräten beobachten und dokumentieren, was später für die

Beweisführung gebraucht wird. Kurz darauf sind zwei Patrouillen-Boote des "BGS-See" zur Stelle, ihre Beamten nehmen den griechischen Kepitan und zwei Bordingenieure fest. Und die bleiben "im Bau", weil sich der Reeder weigert, ein Kaution

zu hinterlegen. Von den acht Patrouillen-Booten des "BGS-See" sind sechs in der Ostsee und zwei Boote ständig in der Nordsee eingesetzt. Das Engagement in der Nordsee - seit 1982 mit zwei Patrouillen-Booten - ist zwar erfolgreich, aber problematisch: Es fehlt an modernen, Nordsee-tüchtigen Booten, an Ausrüstung und an Personal.

kommandos "Küste", Gottfried Pretzsch, beklagt: "Jeder Mann an Bord hat bis zu drei Funktionen, die Boote laufen statt bisher mit 24 nur noch mit 17 Mann Besatzung."

Die Aufgaben des Umweltschutzes erforderten in der Nordsee in seinem Kommando eigentlich 300 Mann mehr Personal. Eigentlich eine Situation, in der eine auftragsgemäße Aufgabenerfüllung nicht möglich ist. doch die BGS-Beamten ersetzen fehlendes Personal durch Teamgeist, und – so der Kommandeur – "der hervorragende Ausbildungsstand vom Kommandanten bis zum Maschinisten gleicht die schlimmsten

Mängel wieder aus". Größtes Problem beim Nordsee-Einsatz sind jedoch die Boote "BG 14-Duderstadt" und "BG 17-Bayreuth", die noch zur ersten Generation gehören und seit 1969 laufen. Ursprünglich in der Ostsee verwendet, taugen sie kaum für die ungleich rauhere Nordsee. Ihre Mängel lassen sich auf einen Nenner bringen: zu alt, zu langsam, zu unmodern. Ständig ist etwas kaputt, bedingt durch Salzwas-

ser und schwere See. Pretzsch: "Für den "BGS-See" stehen jährlich fünf Millionen Mark zur Verfügung, allein 2.5 Millionen Mark gehen für Reparaturen an den Booten

Zwar arbeiten das Bonner Innenministerium und die Werftindustrie bereits an einem Beschaffungspro-

gramm für acht neue Boote - Stückpreis zwischen 21 und 26 Millionen Mark - die erforderlichen Mittel finden sich mit zunächst vier Millionen Mark aber erst im Finanzplanungsjahr 1987. Und ob es dann etwas wird, ist zweifelhaft, zumal der Finanzminister die Zustimmung für eidie Besatzungen, "daß noch eine Weile gewurschtelt wird". Für notwendig halten sie einen neuen Typ, der mit etwa 60 Metern Länge doppelt so groß ist wie die bisherigen Boote, über ein Hubschrauberdeck verfügt. so daß das Auftanken der Maschinen auf hoher See möglich ist und den Aktionsradius der Boote erheblich

Trotz dieser ungünstigen Vorbedingungen legte das Grenzschutz-kommando "Küste" mit "BGS-See" und seiner Fliegerstaffel eine erstaunliche Bilanz vor. In der Nordsee wur-den im Vorjahr 113 Gewässerverschmutzungen größeren Ausmaßes festgestellt und Strafanträge gestellt, in 47 Fällen konnten die Verursacher ermittelt werden. In der Ostsee wurden bei 44 Verschmutzungen in 18 Fällen die Verursacher festgestellt. Aus der Sicht der Fliegerstaffel zieht Pilot Huppert Bilanz: "Jeder zweite Einsatz der Flieger war ein Treffer."

vergrößert.

Doch ungetrübt ist die Freude darüber nicht, denn die Gerichte "ziehen aufgrund der bestehenden Gesetze noch nicht richtig mit". Beispiel: Wer-



BGS-Einsatz zur See: Beweisführung per Video

den die Verantwortlichen für Um weltverschmutzungen auf See zur Verantwortung gezogen, dann sind das meist Seeleute mit geringem Einkommen, die "vom Kapitän einfach ausgeguckt werden". Denn die Geldbußen basieren auf der Einkommenshöhe, und deshalb – so Kommandeur Pretzsch - "schieben die wirklich Verantwortlichen einen Mann vor, lem man Tagessätze von nicht selten

fünf Dollar aufbrummt". Als kürzlich der Bundesgrenzschutzverband (BGV), die größte Berufsvertretung im BGS, vor Ort Bestandsaufnahme machte, stand nach einem Tag für den Vorsitzenden Helmut Pfeffer eines fest: "Die Strafverfolgung der Umweltsunder auf See muß intensiviert werden." Und nicht nur das. Zur Verstärkung von Umweltschutz und Gefahrenabwehr in der Nordsee, meint Pfeffer, müsse der BGS als Polizei des Bundes "einen klaren gesetzlichen, eigenständigen Auftrag erhalten".

Um örtliche wie sachliche Zuständigkeitszweifel auszuschließen, müsse der BGS, der bisher nur im begrenzten Maß im "Sicherheitverbund Nordsee" diese Aufgaben erfüllt, durch eine Erweiterung des Gesetzes deutlich formulierte eigenständige Aufgaben erhalten. Die Notwendigkeit sei insbesondere durch die Erweiterung des Küstenmeeres der Bundesrepublik Deutschland bis zur Insel Helgoland gegeben: "Dies ist zwar in der guten Absicht geschehen, den Umweltschutz in der Nordsee zu verstärken, es führt aber zu kaum verkraftbaren organisatorischen und personellen Anforderungen an die im Küstenmeer primär zuständige Wasserschutzpolizei."

Bei etwa 100 000 Schiffen, die jährlich die deutschen Häfen anlaufen, stellt sich für den BGS derzeit eine nahezu unlösbare Aufgabe. Ölspuren von bis zu 15 Seemeilen Länge dokumentieren, wie wichtig Umweltschutz auf See ist. Gesetzliche Ungereimtheiten belasten alle ernsthaften Bemühungen. Denn es stimmt schon verwunderlich, daß derzeit noch Schiffe in der Nordsee 60 Liter Altöl pro Seemeile mit Duldung der Behörden ins Meer ablassen dürfen, "Und wir", klagt Kommandeur Pretzsch. sollen dann den Beweis erbringen, daß es statt 60 Liter 600 oder mehr

# Hannover: Gegen die Konkurrenz durchgesetzt

MICHAEL JACH Hannover

In ihren Bemühungen, zukunftsträchtige Forschungs- und Industrieprojekte nach Niedersachsen zu ziehen und damit die Rede vom "Nord-Süd-Gefälle" zu widerlegen, verzeichnet die Regierung Albrecht - gegen die Konkurrenz anderer Bundesländer – den ersten spektakulären Erfolg. In Unterlüß in der Südheide, an der Kreisgrenze zwischen Celle und Uelzen, soll bis Ende 1986 das "Hochtechnologiezentrum Nord" entstehen - ein Gemeinschaftsvorhaben des Landes Niedersachsen, des bereits ortsansässigen Maschinenbau- und Wehrtechnik-Konzerns Rheinmetall (Düsseldorf/Berlin) sowie interessierter heimischer Mittelstandsunternehmen. Bereits für die Startphase werden in Unterlüß an die 150 hochqualifizierte Wissenschaftler und Techniker henötigt

Kern des Vorhabens ist dieGrundlagenforschung von Rheinmetall zur Laser-, Sensor- und Steuerungstechnik sowie zur vollautomatischen Signal- und Bildauswertung; diese will der Konzern selbst waffentechnisch nutzen, unter anderem zur Entwicklung von Artilleriemunition, die sich selbsttätig in ein selbstgesuchtes Ziel (Lanzer) lenkt. Die erwarteten Forschungsergebnisse werden bei den zivilen Partnern in Unterlüß insbesondere der Meß-, Prüf- und Steuertechnik (zum Beispiel bei Industrierobotern) zugute kommen.

### Ein "verzinster" Kredit

Wirtschaftsministerin Birgit Breuel (CDU) ließ gestern erkennen, die Verträge seien unterschriftsreif, jedoch vom Landeskabinett noch abschließend zu beraten. Die Beteiligten werden Mitglieder eines gemeinnützigen Trägervereins, der die Betriebsführung für das Zentrum übernimmt. Dem Verein soll, wie Frau Breuel bekanntgab, über die Norddeutsche Landesbank noch in diesem Jahr ein "verzinster", nach 15 Jahren rückzahlbarer Investitions- und Betriebsmittelkredit des Landes über 100 Millionen Mark gewährt werden.

Das mit dem anlaufenden Landtagswahlkampf zeitgleiche Bekanntwerden des Projekts Unterlüß geht erkennbar auf gezielte Indiskretionen zurück. Die Erstveröffentlichung durch eine Hamburger Illustrierte hat offensichtlich einen dreifachen Beweg- und Hintergrund: wirtschaftliche Konkurrenz, Länderwettbewerb, Parteipolitik.

Verfasser der "Enthüllung" im jüngsten "Stern" ist dessen Stuttgarter Korrespondent. Der süddeutsche Raum ist von der Forschungsansiedlung in Niedersachsen insofern betroffen, als sich - unwidersprochen auch die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern beziehungswei se dort ansässige Wehrtechnik-Konkurrenten von Rheinmetall um den Zuschlag bemüht haben.

# SPD war informiert

Als viertes Land war das SPD-regierte Nordrhein-Westfalen "sehr interessiert", wie Frau Breuel auf Fragen der WELT bestätigte. Dies dem Vernehmen nach zum Mißbehagen hiesiger Parteifreunde. Denn deren Spitzenkandidat Gerhard Schröder will von der, wie sie vor allem in grünen Kreisen genannt wird, Kriegswaffenschmiede" Unterlüß nichts gewußt haben. Niedersächsische SPD-Bundestagsabgeordnete sind jedoch seit dem Frühjahr durch die Landesregierung von den Plänen unterrichtet. Nach Schröders Worten allerdings sind "militärische Forschung und Waffenproduktion für die SPD keine Mittel der Technologie-Wirtschafts- oder Arbeitsmarktpoli-

### Berlin plant ein neues politisches Institut

HANS-R. KARUTZ, Berlin Auf dem Wege, Berlin auch geistig und politisch-philosophisch wieder in den Mittelpunkt zu rücken, prüft Wissenschaftssenator Wilhelm Kewenig jetzt die Einrichtung eines bisher einmaligen Instituts in Deutschland. Es soll in Forschung, Lehre und Öffentlichkeit als ein "deutsches Aspen" die Verwobenheit der deutschen Politik und ihrer offenen Probleme in die internationale Politik darlegen und untersuchen.

Kewenig beauftragte inzwischen eine Kommission, sich über dieses Thema Gedanken zu machen und noch in diesem Jahr ein Papier vorzulegen. Diesem Gremium gehören an: Dr. Wolfgang Wagner (Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen"), Dr. Christoph Bertram ("Die Zeit". vorher am Institut für Strategische Studien in London), Sebastian Haffner (Publizist in Berlin), Professor Karl Kaiser (Bonn, Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik) und der Historiker Professor Heinrich August Winkler (Universität Freiburg).

Noch in diesem Jahr wird der Senat mit einer Idee von Kewenig an die Öffentlichkeit treten: Am 12. Dezember schlägt die Geburtsstunde einer "Akademie der Wissenschaften" für den Westteil der Stadt.

# Nach den Ferien muß Vogel Farbe bekennen

Von JOACHIM NEANDER

I I nbeachtet von der Öffentlich-U keit tagte in der letzten Woche trotz der Parlamentsferien das rheinland-pfälzische Kabinett. Es war freilich nur ein Mini-Kabinett, das sich da in Ministerpräsident Vogels Privatwohnung in Speyer versammelt hatte, eine Art Krisenstab zum Thema Weinskandal.

Neben Vogel (gerade auf dem Rückweg in den wegen der Beerdigung des CDU-Abgeordneten Marx unterbrochenen Urlaubs in den Ötztaler Alpen) waren anwesend Landwirtschafts- und Weinbauminister Dieter Ziegler (vorzeitig aus dem Österreich-Urlaub heimgekehrt) und Umwelt- und Gesundheitsminister Prof. Klaus Töpfer, den die Skandalmeldungen schon einige Tage früher aus den Ferien zurückgeholt hatten. Die beiden Minister übergaben dem

Chef einen gemeinsam unterzeichneten Beverständnisse und Versäumnisse in

beiden Häusern. Vogel will sie in den Bergen studieren. Aber schon jetzt ist so gut wie sicher, daß es ohne personelle Konsequenzen nicht abgehen wird, vor allem im Weinbauressort, das die ersten aus Österreich eintreffenden Meldungen über die Weinfälschungen in völliger Fehleinschätzung der Gesundheitsgefährdung wochenlang nur nach weinrechtlichen Kriterien behandelt und unter dem Tisch gehalten hatte.

Fraglich ist, ob Weinbau-Staatssekretär Ferdi Stark sich angesichts dieser Vorwürfe im Amt halten kann. Er hat von der Sache von Anfang an gewußt, sie aber ähnlich falsch eingeschätzt wie die leitenden Beamten der Weinbauabteilung.

Die beiden Minister sind politisch offenbar aus dem Schneider. Beide waren erst durch die Kabinettsumbildung am 24. Mai ins Amt gekommen, als die Angelegenheit längst im Fluß war. Zwar war Topfer als Staatssekretär auch vorher schon zuständig. Aber er ist nachweislich von seinen Beamten überhaupt nicht informiert worden, weil man dort der ebenfalls fehlerhaften Ansicht war, nur das Weinbauministerium sei verantwortlich.

Das scheint fast noch wie ein Glück im Unglück für den Regierungschef, denn sonst wären ihm ausgerechnet seine beiden Paradepferde im neugebildeten Kabinett schon wenige Wochen nach der Amtsübernahme in die politische Schußlinie geraten. Auch ohne dies ist der Ministerpräsident um seine stige Vorstellung jedenfalls, nach der Sommerpause von Affären unbeschwert und mit teilweise verjüngter Mannschaft den Rest der Legislaturperiode endlich wieder mit läßt sich kaum noch halten.

Beide parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in Sachen Parteispenden überdauern entgegen den ursprünglichen Hoffnungen der CDU die Sommerpause. Die spektakuläre Zeugenvernehmung von Bundeskanzler Helmut Kohl brachte der SPD zwar zumindest im öffentlichen Echo der Medien nicht den erwarteten Triumph. Aber die Opposition läßt nicht locker. Das angeforderte neue Material von der Bonner Staatsanwaltschaft, möglicherweise auch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht und nicht zuletzt die treue Unterstützung in bestimmten Medien werden dafür sorgen, daß der Untersuchungsstoff sobald nicht zu Ende geht.

Das aktuellste und zugleich schwierigste Problem jedoch bildet die angekundigte Klage des Landes Rheinland-Pfalz

gegen die Abtrei-Landesbericht bung auf Krankenricht. Es ist eine Chronik der Mißverständnisse und Rheinland-Pfalz sungsgericht. Die sungsgericht. Die erhoffte Unterstüt-

zung durch andere von der Union regierte Länder ist nach dem Landesparteitag der baden-württembergischen CDU in Offenburg nicht mehr in Sicht. Selbst in Rheinland-Pfalz wird der Widerstand in den eigenen Reihen der CDU inzwischen öffentlich artikuliert. Nicht nur die sechs protestierenden Damen der CDU-Landtagsfraktion, sondern auch ziemlich unmißverständliche öffentliche Äußerungen einzelner Minister und natürlich die vom politischen Gegner initiierte Unterschriftenaktion sorgen für ständige Publizität. Von der anderen Seite verstärkt die öffentliche Mahnung des Freiburger Erzbischofs, den Gang nach Karlsruhe endlich zu wagen, das Dilemma des Regierungs-

Aus diesem Dilemma scheint es für Bernhard Vogel kaum noch einen politisch günstigen Ausweg zu geben. Gibt er dem Druck der Kritiker nach und verzichtet auf die angekundigte Klage, dann trifft ihn mit Sicherheit der Vorwurf, er sei (wieder einmal) vor der Macht der öffentlichen Meinung zurückgewichen. Bleibt er indessen fest und zwingt im Kabinett auch die Widerstrebenden auf seine ursprüngliche Linie (was Kenner von Person und Mainzer Szenerie nach wie vor für möglich halten), würde die Öffentlichkeit ihm das nicht etwa als persönliche Grundsatztreue und Entschlußkraft zugute halten, sondern lediglich als braven Gehorsam gegenüber dem Bundeskanzler. Parteifreunde wie der Fraktionsvorsitzende Hans-Otto en ihn, auf ieden Fall rasch zu handeln, ehe ihm die Entscheidung durch die sich in der Sommerpause fast von selber steigernde Diskussion völlig aus der Hand gerät.

# **Boock-Revision** verworfen

DW. Karlsrube Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat die Revision des frü-

heren RAF-Mitglieds Peter Jürgen Boock gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Stuttgart vom 7. Mai 1984 verworfen. Damit steht rechtskräftig fest, daß Boock wegen der festgestellten Verbrechen bestraft werden muß. Die verhängten Strafen (drei mal lebenslang und 15 Jahre) hat der Bundesgerichtshof allerdings aufgehoben, so daß ein anderer Strafsenat des Oberlandesgerichtes Stuttgart hierüber erneut befinden muß.

sammenarbeit in Sachfragen finden

konnten. Noch beim Treffen im No-

vember 1984 - das letzte davor hatte

im Marz kurz vor der Bundestags-

wahl stattgefunden - stand das ge-

meinsame Abendessen, das Bemü-

hen um Lockerung des nach den

Wahlen noch immer verkrampften

Verhältnisses im Vordergrund. Die

abendliche Unterredung am 23. Ja-

nuar dieses Jahres hatte schon mehr

den Charakter einer Arbeitstagung;

immerhin war das Resultat die Ein-

setzung gemeinsamer Arbeits-

gruppen. Die Unterredung dieser Wo-

che brachte einen doppelten Erfolg:

Zum einen werden erstmals seit Ja-

nuar 1977 Gewerkschaften und Ar-

beitgeber wieder gemeinsam am

Tisch der Regierung sitzen. Zum an-

deren wird mit der jetzt angestrebten

Form der Behandlung begrenzter

Sachprobleme Abschied genommen

sowohl vom "Palaver" der Konzer-

tierten Aktion mit zeitweise über 80

Teilnehmern als auch von dem welt-

wirtschaftspolitischen Monolog vor

Gewerkschafter-Kulisse, den der frü-

here Bundeskanzler Helmut Schmidt

Am 5. September werden unter

zu halten pflegte.

# Attentat auf Lufthansa-Büro

AFP, Beirut Gegen ein Büro der Lufthansa ist in Beirut ein Sprengstoffattentat verübt worden. Der Anschlag forderte keine Opfer. Die Schaufensterscheibe der Niederlassung ging zu Bruch. Das Büro liegt im überwiegend moslemischen West-Sektor der libanesischen Hauptstadt. Die Lufthansa fliegt Beirut aus Sicherheitsgründen bereits seit mehreren Monaten nicht mehr an. Dieser Anschlag stellt das zweite Attentat auf Fluggesellschaften in Beirut innerhalb von wenigen Tagen

# Jung-Pädagogen zunehmend zu alternativer Beschäftigung bereit Abtreibungen Auch Bundesländer auf der Suche nach Modellen, um arbeitslosen Lehrern zu helfen

PETER PHILIPPS, Bonn

Die Existenz von derzeit rund 60 000 fertig ausgebildeten, aber stellenlosen Lehrern - mit weiter steigender Tendenz - hat sowohl unter den Bildungspolitikern als auch unter den Betroffenen selbst ein Umdenken eingeleitet. Während das unternehmernahe "Institut der deutschen Wirtschaft" (TW) vor etwa zwei Jahren noch über das mangelnde Interesse sowie über die nicht vorhandene Flexibilität der Jung-Pädagogen stöhnte, denen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten in der Wirtschaft eröffnet werden sollten, zog der damals wie heute IW-Verantwortliche für Weiterbildung, Rüdiger Falk, jetzt das Fazit: "Bei den Lehrern hat sich ein Einstellungswandel vollzogen." Die Bereitschaft, sich als fertig ausge-bildeter Pädagoge einen anderen Besuch zu suchen, ist genauso gewachsen wie das Bemühen in Teilen der Wirtschaft, dieses Kapital zu nutzen.

Als "Initialzündung" will der Bon-ner Bildungs-Staatssekretär Paul Harro Piazolo zwei Modellversuche verstanden wissen, in denen neue Möglichkeiten für arbeitslose Lehrer erschlossen wurden: über ein von der Führungsakademie Bad Harzburg entwickeltes Fernstudium als Management-Assistenten und mit Hilfe der Johanniter-Unfallhilfe sowie des IW als künftige Geschäftsführer bzw. Verwaltungsleiter in der freien Wohlfahrtspflege. Bereits in der Planung ist ein weiteres Projekt, arbeitslose Lehrer zum Einsatz in Touristik und Fremdenverkehr umzuschulen.

### Auf neuen Wegen

Das Bundesbildungsministerium geht nach Piazolos Aussage damit be-wußt andere Wege als die für die Lehrerbeschäftigung direkt zuständigen Bundesländer, bei denen unverändert im Vordergrund die Versuche stehen, die Pädagogen möglichst auch in ihrem erlernten Beruf unterzubringen. Während bei der Umschulung in Richtung Wohlfahrtspflege die Nutzung der pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten noch im Vorder-

grund stehen, werden bei der Beschäftigung arbeitsloser Lehrer in der Wirtschaft sowohl die über eine akademische Ausbildung grundsätzlich erworbenen Möglichkeiten des abstrakten Denkens und Erfassens komplexer Zusammenhänge genutzt als auch das jeweilige Fachwissen. Die Akademie in Bad Harzburg hat jedenfalls in den ersten drei Jahrgängen ihres Modellversuchs unter 450 Schülern die gesamte Lehrer-Bandbreite vertreten gehabt: Vom Mathematik/Englisch-bis zum Musik/ Sport-Lehrer, vom Haupt- über den Real- bis zum Gymnasiallehrer. Die Einstellungschancen waren anschlie-Bend in etwa gleich groß: 350 haben inzwischen eine Anstellung in der Wirtschaft, vom "gehobenen Sachbearbeiter" bis zum "Assistenten der Geschäftsleitung" mit Gehältern zwi-schen 2800 und 4000 Mark, beschäftigt in 300 so unterschiedlichen Firmen wie etwa einer Fleischfabrik, Banken und Verlagen.

Angesichts des Berges unbeschäftigter Lehrer, die zur Übernahme in ihren eigentlichen Ausbildungsberuf zu weit mehr als 90 Prozent auf staatliche Planstellen angewiesen sind, wird aber trotz der guten Alternativen für einzelne in der Wirtschaft der Druck auf die Einlaßtore zum öffentlichen Dienst nicht nachlassen. Hinzu kommt auch die von Bildungspolitikern gesehene Gefahr für Unterricht und Schulkollegien, wenn ein ganzer Nachwuchs-Jahrgang unter den Lehrern praktisch ausfallen sollte. Das überspitzte Wort von der "Vergreisung" macht schon die Runde.

Die aktuellste Initiative stammt aus Hamburg, wo man Lehrer auf "Dreiviertel-Stellen" beschäftigen, aber ihre Tätigkeit nicht auf den Schuldienst eingrenzen, sondern sie auch in anderen Bereichen einsetzen will (s. WELT v. 25. 7.). In Nordrhein-Westfalen hat der teilweise freiwillige Verzicht auf Unterrichtsstunden mit entsprechender Gehaltskürzung - von rund 6000 beschäftigten Lehrem dazu geführt, daß für das neue Schuliahr 3500 neue Pädagogen eingestellt werden können, zum größeren Teil nur in einem zeitlich befristeten Angestellten-Verhältnis und alle nur mit einem Dreiviertel-Deputat mit entsprechend geringerem Ein-

In Bayern, wo zur Zeit etwa 7000 arbeitslose Junglehrer vor verschlossenen Schulturen stehen, hat Kultusminister Hans Maier an die "Arbeitsbesitzenden" appelliert, freiwillig mehr von den Möglichkeiten zu Teil-zeitarbeit und unbezahltem Urlaub Gebrauch zu machen, um damit einen "solidarischen Beitrag zur Milderung der Lehrerarbeitslosigkeit" zu leisten. In Bayern wie auch andernorts sind in den vergangenen Jahren generell die beamtenrechtlichen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und mehrjährigen, unbezahlten Urlaub erweitert worden. Vor allem auf die vielen Ehepaare, bei denen beide als Lehrer in gutbezahlten und gesicherten Positionen arbeiten, zielen solche Aufforderungen zur Solidarität.

### Blick über die Grenzen

Die Lehrergewerkschaft GEW zieh mit ihren Forderungen für die Tarifverhandlungen ebenfalls auf den Faktor Arbeitszeitverkürzung und vorgezogener Ruhestand, um auf diese Weise zu freien Planstellen zu kommen. Forderungen nach Gehaltserhöhungen werden von GEW-Chef Dieter Wunder nicht gestellt.

Um im übrigen auch möglichst keine Möglichkeit auszulassen, die arbeitslosen Lehramtskandidaten aus ihren Gelegenheitsjobs hinter Theken oder Taxi-Lenkrädern zu holen, haben die Kultusminister auch ihre Blicke über die Grenzen geworfen: Berlins Hanna-Renate Laurien hat neben der Neuausteilung von Planstellen - auf Senatskosten Lehrer nach Istanbul ausgeliehen, um die Kinder der zurückkehrenden Gastarbeiter zu unterrichten. Auch in Amerika und Afrika unterrichten inzwischen deutsche Lehrer, die damit den schlechten Berufsaussichten zuhause entkommen sind.

# EKD teilt Sorgen über

andhi kh-E

schv

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist - wie die romisch-katholische Kirche - äußerst besorgt über die hohe Zahl der Abtreibungen in der Bundestepublik Deutschland. Eine Normenkontroliklage gegen die Finanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen durch die gesetzlichen Krankenkassen, die von den katholischen Bischöfen befürwortet wird, hält die EKD jedoch kaum für den geeigneten Ansatz". Vielmehr sei eine "Bewußtseinsänderung" in der Bevölkerung dringend geboten, erklärte der Präsident im Kirchenamt der EKD, Hartmut Löwe (Hannover). Nach seiner Ansicht würde eine derartige Klage, die das Bundesland Rheinland-Pfalz erwägt, nicht zur Verbessetung, sondern eher zur Verhärtung der Lage führen. Das gleiche gelte für eine eventuelle Verschärfung der Stralbestimmungen. Als Zeichen, daß die EKD mit ihrer Haltung nicht allein stehe, wertet es Lowe, daß auch die in der CDU organisierten Frauen ein solches Vorgehen ablehnten.

Andererseits mache die EKD keinen Hehl daraus, daß sie "ganz und gar nicht mit dem einverstanden ist, was aus der Reform des Paragraphen 218 in der Praxis geworden ist". Die Zahl der Abtreibungen, die auf bis zu 300 000 pro Jahr beziffert wird, nannte Lowe "verheerend". Deshalb sei ein allgemeiner Bewußtseinswandel notwendig, den die EKD fordern wol-

Im Gegensatz zu Löwe befürwortete der Vorsitzende der Evangelikalen Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den Evangelischen Kirchen Deutschlands, Pfarrer Fritz Grünzweig (Stuttgart), die Normenkontrollkiage gegen die Krankenkassenfinanzierung. Hesonders besorg-niserregend ist für ihn "der Eindruck, der durch die Abtreibung auf Kran-kenschein entsteht. Grünzweig: Wenn das wie bei einer Blinddarmentzündung geschieht, dann wird der Eindruck verstärkt, es sei alles in Ordnung und das Gewissen könne beruhigt sein." Christen könnten zwar nicht verbieten, daß in der Gesellschaft nach anderen als christlichen Maßstäben gehandelt werde. Aber, so Grünzweig: "Wir müssen gleichwohl warnen."

# Bremen muß 200 Millionen bezahlen

Kompromiß mit Krankenkassen zu Lasten des Landes / CDU: Geld aus dem Fenster geworfen

W. WESSENDORF, Bremen Trotz schwerer Angriffe im Streit um die Krankenhauspflegesätze scheint der Bremer Senator für Gesundheit, Herbert Brückner (SPD), nach außen immer noch gelassen. "Ich denke nicht daran, zurückzutreten", antwortete Brückner auf die ihm "Aufsichts- und Amtspflichtverletzung im Ressort" vorwirft. Der seit 1979 in Bremen schwelende Pflegekostenstreit wurde jetzt mit einem sogenannten Kompromiß beendet: 100 der umstrittenen 300 Millionen Mark tragen danach die Verbände der Krankenkassen – 200 Millionen muß die Landeskasse übernehmen.

Der Streit entbrannte vor sechs Jahren, nachdem die Krankenkassen sich geweigert hatten, die vom SPD-Senat festgelegten Pflegesätze zu bezahlen. Sie waren der Meinung, daß in den bremischen Kliniken zu teuer gepflegt wird, und überwiesen nur noch Abschläge. Der Senat mußte die Differenzsumme mit Geld vom Kapitalmarkt zuschießen.

Im kleinsten Bundesland befinden sich rund zwei Drittel aller Krankenhäuser unter staatlicher Regie, nur ein Drittel in privater Trägerhand. "Das steht im umgekehrten Verhältnis zu anderen Bundesländern." erklärte die CDU-Sprecherin für das Gesundheitswesen. Marianne Hänecke. Aus ideologischen Gründen seien die Kliniken jedoch bis heute fest im riesigen Behördenverbund verflochten geblieben.

Nach dem ausgehandelten Kompromiß zwischen Kassen und Landesregierung werden nun aber doch die vier Zentralkrankenhäuser in en zu kommunalen Eigenbet ben. Unter dieser wichtigen Bedingung - eine von vielen - schießen die Bremer Kassen 100 Millionen Mark nach. Für die Umwandlung der Kli-niken in Eigenbetriebsgesellschaften soll nun eine Arbeitsgruppe Vorschläge unterbreiten. Denn für Bremen sind kommunale Eigenbetriebe völlig neu.

Freilich behauptet die CDU, daß dieser Schritt schon 1980 hätte getan werden konnen. Damit, so meint CDU-Chef Bernd Neumann, waren viele Millionen Mark an Steuergeldern gespart worden. Neumann: "Brückner hat das Geld zum Fenster rausgeschmissen." Der Gesundheitssenator habe eine für das Land kostengünstigere Lösung des Streits fahrlässig verschleppt.

Ein Knackpunkt im Tauziehen war der Abbau von Personal in den Krankenhäusern. Brückner verteidigt sich: "Die Gutachter gingen 1983 noch 1000 überflüssigen Stellen aus. Jetzt sind wir bei 200." Wäre seinerzeit der Abschluß erfolgt, hätte ein ganzes Krankenhaus geschlosser werden müssen, meinte der Gesundheitssenator. Die Christdemokraten machen indes keinen Hehl aus ihrer Sicht: Mehr Wirtschaftlichkeit bedeutet auch den Abbau von Perso-

Neumann zeigt die Konsequenz Komprom Haushalt auf. Die Staatskasse des kleinsten Bundeslandes sei nicht nur leer, sondern es klaffe auch noch eine Deckungslücke. Deshalb fordere die CDU die schnelle Vorlage eines Nachtragshaushalts, um die Krankenhausfinanzierung vornehmen zu können.

Bremens größte Oppositionspartei läßt nicht locker. Sie will einen Mißtrauensantrag gegen Brückner in der bremischen Bürgerschaft einbringen. Möglicherweise, so drohte Neumann, soll eine Sondersitzung des Landtags einberufen werden. Nur eine Woche soll dem Gesundheitssenator bleiben, um seinen Rückzug einzuläuten.

Der scheidende Präsident des Senats, Bürgermeister Hans Koschnick, hat sich inzwischen vor Brückner gestellt. "Es macht keinen Sinn und es ist auch unzulässig Sachprobleme zu personalisieren", meinte Koschnick. Der Senat habe in seiner Gesamtheit das gesundheitspolitische Konzept von Senator Brückner "stets weitge-

# Kompromiß für die Hochseefischer?

Beim niedersächsisch-hremischen Zwist um eine Fangunion in der deutschen Hochseefischerei mehren sich die Anzeichen für einen Kompromiß. Dahinter steht offenbar \_gutes Zureden" aus Bonn, gipfelnd in der Auf-forderung des Bundeskanzlers an Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) und Bremens noch amtierenden Bürgermeister Hans Koschnik (SPD) zur Klärung auf Länderchef-Ebene. Ein Termin -Albrecht ist bis zur zweiten Augusthälfte in Urlaub – steht noch nicht fest. Im September will die Bundesregierung erneut die Fangunion beraten und erwartet bis dahin Fortschritte, nachdem das Kabinett am vergangenen Mittwoch deutlich gemacht hatte, daß die von Bonn erwartete 30-Millionen-Starthilfe unverändert einer einzigen Gesellschaft zugute kommen solle.

# Verschiebt IG Metall Arbeitszeit-Gespräch?

In der Industriegewerkschaft Me-

tall wird eine Verschiebung der im Herbst 1986 anstehenden Verhandlungen über eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit erörtert. Wie ihr Sprecher Jörg Barczinsky gestern gegen-über der Nachrichtenagentur AP erklärte, gibt es in der ganzen Gewerkschaft Übereinstimmung darüber. daß "im nächsten Jahr ein Kaufkraftschub notwendig ist". Im Prinzip ebenfalls klar sei, daß es mit der Arbeitszeitverkürzung weitergehen müsse. "Die Diskussion darüber, wie und wann das am zweckmäßigsten geschehen kann, läuft gerade an", sagte Barczinsky weiter.

Der Stuttgarter Bezirksleiter Ernst Eisenmann hatie bereits am vergangenen Mittwoch erklärt, angesichts der Tatsache, daß im Frühjahr 1986 eine neue Lohnrunde anstehe, sehe er keinen Sinn darin, im Herbst des gleichen Jahres über Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren. Nach Ansicht Eisenmanns könnte darüber im Frühjahr 1987 verhandelt werden. Der entsprechende Tarifvertrag läuft bereits am 30. September 1986 aus.

Ein Sprecher der Metallindustrie in Baden-Württemberg sagte gestern dazu, die Arbeitgeber würden erst dann zu dem Vorschlag Eisenmanns Stellung nehmen, wenn dieser von den zuständigen Gremien in der IG Metall beschlossen sei.

DIE WELT (USPS 603-590) it published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Deliler 345,00 per ostnorm. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 97632. Second class postage is peid at Englewood, NJ 97631 and at address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 97632.

# Dialog des DGB mit Bonn ist in Schwung gekommen dem Oberthema Bekämpfung der Arbeitst es in dem Arbeitspapier. Regiebeitslosigkeit mehrere Sachbereiche rung und DGB waren sich einig, daß

Dreier Gespräche im Bundeskanzleramt hat es in dieser Legislaturpeangesprochen und - so hofft man riode bedurft, damit Bundesregiekonkrete Verabredungen dazu getrofrung und Deutscher Gewerkschaftsfen werden: bund zu der jetzt vereinbarten Zu-

"Qualifizierungsoffensive" eine durch die Bundesanstalt für Arbeit, Änderungen beim Arbeitsförderungsgesetz und Bekämpfung der Schwarzarbeit: ■ Zusammenhang des technologi-

schen Wandels mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt: und Strukturreform der Altersversor-

gungssysteme (worüber man weitgehend einig ist). Dazu hatten die im Januar einge-

setzten Arbeitsgruppen für die Besprechung beim Bundeskanzler am Dienstagabend Arbeitspapiere erstellt. Übereinstimmung meldete der Arbeitskreis "Instrumente und Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit zur Entlastung des Arbeitsmarktes" in folgenden Punkten:

# Viel Gemeinsames

 Schwerpunkt der aktiven Arbeitsmarktpolitik muß die berufliche Fortbildung und Umschulung sein. "Der technische und wirtschaftliche Wandel hat dazu geführt, daß berufliche Qualifikationen veralten und ungelernte Arbeitskräfte wesentlich schlechtere Vermittlungschancen haben als beruflich gut qualifizierte". das Arbeitsförderungsgesetz ausgebaut werden müsse, um den Anreiz zu verstärken, an notwendigen Qualifikationsmaßnahmen teilzunehmen. ● Erlernen zusätzlicher Fähigkeiten

solle auch Ziel von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt sein. Keinesfalls dürften durch solche Tätigkeiten "vorhandene Arbeitsplätze ersetzt oder Pflichtaufgaben übernommen" werden. Übereinstimmende Positionen gab

es auch bei einer Absichtserklärung, die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung, also der "Schwarzerbeit", zu verbessem. Abgelehnt hat die Bundesregierung dagegen die Vorstellungen des DGB, man könne die im Beschäftigungsförderungsgesetz gerade erst wirksam gewordenen Möglichkeiten größerer Flexibilität bei der Arbeitsvermittlung und Leiharbeit wieder rückgängig machen.

In einer Frage zogen DGB und Arbeitsministerium an einem Strang gegen die Argumente aus dem Wirtschaftsministerium: Beide traten für eine "nach Alter abgestufte Verlängerung des Arbeitslosengeldbezugs (über die Verlängerung auf 18 Monate für Arbeitslose ab 50 Jahren hinaus)" ein. Das Wirtschaftsministerium dazu: Dies sei kein aktiver Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Auch in anderen Gesprächskreisen,

so bei der Erörterung der Investitionskraft der Gemeinden, hatte der DGB die Verlängerung der Zahlung von Arbeitslosengeld verlangt, weil damit die Sozialhilfekassen der Gemeinden entlastet würden.

# Verkürzte Arbeitszeit

Die am weitesten gehende Übereinstimmung erzielten Regierung und DGB in der Aussprache über die Bewältigung des technologischen Wandels und dessen Auswirkung auf die Beschäftigungssituation Man stellte ,im Grundsatz positive Haltung zum technischen Wandel" auf beiden Seiten fest und war sich sogar darüber einig, daß "Produktivitätsfortschritte ihren Niederschlag auch in einer Verkürzung der Arbeitszeit in ihren verschiedenen Formen" - also Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit ~ finden könne.

Der DGB wertete dies als Annäherung von Positionen, weil die Regierung Kanzler Kohls im vergangenen Jahr noch eindeutig auf die Verkürzung der Lebensarbeitszeit anstelle der von Gewerkschaften wie IG Metall und IG Druck mit Streik erzwungenen kürzeren Wochenarbeitszeit gesetzt hatte. Festgehalten wurde von beiden Seiten, daß die Modernisierung der Volkswirtschaft notwendig sei, "wenn nicht Arbeitsplätze gefährdet und der Verlust des erreichten

Wohlstandsniveaus riskiert werden sollen". Die Gewerkschaften rückten in den Gesprächen von ihren in der Vergangenheit oft geäußerten Befürchtungen ab, daß neue Technologien im Grunde arbeitsplatzvernichtend oder -gefährdend seien. Hier böten sich durchaus "Chancen" für neue und andere Arbeitsplätze. wenngleich es auch "Anpassungsprobleme und Friktionen" geben könne, wie man auf DGB-Seite formulierte. Jedenfalls setze es "gemeinsames Handeln voraus" – auch der Unternehmer – , um die notwendige Akzeptanz des technischen Wandels bei den Arbeitnehmern zu erhöhen.

Technischer Wandel eröffne auch stungs-Investitionen und entsprechende Arbeitsplätze.

Auch bei der Diskussion neuer Technologien war man sich darüber einig, daß mehr für die Qualifizierung sowohl der Schulabgänger als auch der schon beruflich Tätigen getan werden müsse. "Maßnahmen zur Geräteeinweisung" reichten nicht aus.

die Möglichkeit für neue Investitionen "Bedarf wird gesehen im Bereich des Umweltschutzes und der Infrastruktur." Hier trug die Bundesregierung dieser Forderung unmittelbar Rechnung. Von der neuen Technischen Anleitung (TA) Luft erwartet Innenminister Zimmermann allein zehn Milliarden Mark an Umrii-

# Gandhis Zusagen reichen China: Offene Wirtschaft, kein Sikh-Extremisten nicht

Dennoch Jubel über das "historische" Pandschab-Abkommen

P. DIENEMANN/DW. Neu-Delhi Sikhs in Neu-Delhi führten gestern Freudentänze auf und verwöhnten ihre Hindu-Nachbarn mit Süßigkeiten. Tausende versammelten sich in den Tempeln, um Dankgebete zu sprechen. Indiens Zeitungen feierten die überraschende Übereinkunft zwischen Premierminister Rajiv Gandhi und dem gemäßigten Sikh-Führer Harchand Singh Longowale als "historisch".

Das Elf-Punkte-Programm wurde zwischen den beiden Politikern in mehr als 30 Stunden dauernden Diskussionen erreicht und soll die jahrelange blutige Auseinandersetzung zwischen Sikhs und Hindus im Bundesstaat Pandschab beenden. Sie kostete etwa 4000 Menschenleben und führte im Oktober 1984 zur Ermordung von Premierministerin Indira Gandhi durch zwei ihrer Sikh-Leib-

Die Übereinkunft "bringt eine sehr kritische Periode in der Geschichte dieses Landes zu einem Ende", sagte Gandhi unter dem Applaus der Abgeordneten vor dem Parlament. Ob dieser "Erfolg", der auch von den Oppositionsparteien gefeiert wurde, von Dauer ist, hängt nicht zuletzt von den Extremisten unter den Sikhs ab. Die Vereinigte Akali-Dal-Partei, eine radikale Splittergruppe von Longowales Akali Dal, angeführt von Joginder Singh, sowie der Sikh-Studentenverband haben das Abkommen bereits

Joginder Singh, Vater des im Juni 1984 im Tempel von Amritsar getöte-ten Jarnail Singh Bhindranwale, hat all jene jungen Männer um sich geschart, die der Regierung in Neu-Delhi nach dem Tempelsturm Rache schworen und die Attentäter Indira Gandhis sowie Bhindranwale zu Märtyern erhoben hatten. Joginder Singh und der radikale Studentenverband forderten bisher "Khalistan", einen

unabhängigen Sikh-Staat. Aus Furcht vor neuen Ausschreitungen wurde im Pandschab die Armee in Alarmbereitschaft versetzt.

Das mit Gandhi vereinbarte Papier enthält wichtige Konzessionen an die Sikhs, die Indira Gandhi schon vor zwei Jahren zugestanden, aber nicht erfüllt hatte "Warum", fragen jetzt Abgeordnete der Opposition, "konnte nicht schon damals diese Vereinbarung geschlossen und unnötiges Blutvergießen vermieden werden?" Sensationen sind dem Papier nämlich nicht zu entnehmen.

Die wichtigsten Vertragspunkte sollen durch Kommissionen geregelt werden: 1. Chandigarh, bisher Haupt-stadt von Pandschab und Haryana, soll dies künftig nur für den Pandschab sein. 2. Das Verhältnis zwischen Zentralregierung und Landesregierung soll überprüft werden. 3. Die Wasseraufteilung der Flüsse Ravi und Beas soll überprüft werden.

Neue Konzessionen an die Sikhs sind Wiedergutmachungszahlungen an Geschädigte von Unruhen seit dem 1. August 1982, Rehabilitation jener Soldaten, die nach dem Sturm auf den Tempel von Amritsar aus Wut über die Entweihung ihres Heiligtums desertiert waren. Schließlich soll die Anti-Terror-Gesetzgebung für den Pandschab aufgehoben werden.

Für die Regierung Gandhi und Sikh-Fuhrer Longowale kam die Einigung gerade rechtzeitig. Gandhi hat damit nicht nur sein Wahlversprechen eingelöst, dem Sikh-Problem Vorrang einzuräumen, sondern auch den Weg für die im Oktober fälligen Landtagswahlen im Pandschab geebnet. Und Longowale, der bei den Unruhen der vergangenen Jahre starkem Druck der Extremisten ausgesetzt war, hat noch einmal als politischer Führer der Sikhs "seinen Kopf

# Militärbündnis

China ist nach den Worten seines Präsidenten Li Xiannian nicht bereit. mit einer der beiden Supermächte ein Militärbündnis einzugehen. Vor dem amerikanischen Ausschuß für Handel zwischen den USA und China betonte Li in Washington, die chinesische Regierung verfolge eine unabhängige Außenpolitik des Friedens und werde "niemals ein Bündnis oder strategische Beziehungen mit irgendeiner Großmacht eingehen". Gesellschaftliche Systeme oder Ideologien dürften bei außenpolitischen Beziehungen keine Rolle spielen.

Weiter sagte Li, daß Chinas Wirtschaft ohne Unterschiede für jedes Land der Welt offen sei. Damit spielte er auf das sowietisch-chinesische Handelsabkommen an, das Anfang Juni unterzeichnet worden ist. Die fortgesetzte Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und den USA hänge von "guten politischen Beziehungen" ab.

Auf das Problem Taiwan ging Präsident Li am dritten Tages seines Staatsbesuches nur am Rande ein, indem er sagte, die chinesisch-amerikanischen Beziehungen stünden immer noch "vor einem großen Hindernis, das überwunden werden muß". Gestern wollte Li nach Chicago weiterreisen. Bereits am Dienstag war er in Washington mit Ronald Reagan zusammengetroffen.

Die Balten klagen ihre Unterdrücker an siedlung in andere Sowjetrepubliken Sohn in estnischer Sprache zu unterbewegt werden. Außerhalb des Balti-halten. Des Russischen nicht mäch-Bei dem ersten "Baltischen Tribukums wird mit sinanziellen Mitteln

nal gegen die Sowjetunion", das gestern in Kopenhagen begann, läßt sich schon nach der Anhörung von nur zehn Zeugen über die Situation in den drei von den Sowjets seit 40 Jahren besetzten baltischen Staaten feststellen, daß die Sowjetunion eine Politik der systematischen Unterdrükkkung diesen Ländern gegenüber be-

Die KPdSU führt in Estland, Lettland und Litauen gezielte Aktionen durch, um die Mitglieder dieser Völker wegen ihrer ethnischen Herkunft und Volkszugehörigkeit zu diskriminieren und im täglichen Leben, im Bereich von Ausbildung und Wissenschaft zu benachteiligen.

Die Zeugenaussagen lassen schließen, daß durch eine gezielte Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung durch Deportationen (insgesamt 590 000) und eine Zuwanderungspolitik aus anderen Sowjetrepubliken heute nur noch 67,7 Prozent Esten bei einer Gesamtbevölkerung von 1 465 000 in Estland leben. In Lettland beträgt der lettische Bevölkerungsanteil nur noch 53,7 Prozent bei einer Gesamtbevölkerung von 2 503 000. In Litauen sind es 80,1 Prozent, wobei gegenüber früheren Vergleichszahlen hier die Gesamtbevölkerung von 2 171 000 auf 3 392 000 angestiegen ist.

Sowjetische Alltagspraxis zur Bevölkerungsveränderung ist, daß Balten durch finanzielle Anreize zur Umfür eine Wanderungsbewegung nach dem Baltikum gesorgt. Indirekt werden auch Mischehen durch strukturfremde Industrieansiedlung geför-

So wurde in der malerischen Stadt Ogre, 40 Kilometer östlich von Riga, ein Textilkombinat aufgebaut. Für dieses Werk wurden nur junge ledige Frauen außerhalb des Baltikums angeworben. Bei neuen Industrieansiedlungen werden ohnehin nur russische Wanderarbeiter eingesetzt.

Übereinstimmend wurde auf die immer stärker werdende Russifizierung der estnischen, lettischen und litauischen Sprache, der Erziehung und Kultur hingewiesen.

### Starke Russifizierung

So waren bis Anfang der siebziger Jahre die Bahnfahrkarten innerhalb des Baltikums jeweils zweisprachig. Heute sind alle nur noch in russisch beschriftet. Gleiches gilt für Straßenbahnfahrkarten. Ebenso werden seit den sechziger Jahren Anweisungen. Befehle, Hinweisschilder, Losungen, technische Dokumentationen, Auszeichnungen in der Bekleidungsbranche nur in russisch angegeben.

Elfriede Niklus, die Mutter des estnischen politischen Häftlings Mart Niklus, wurde beim Besuch ihres Sohnes im Gefängnis von Tschistopol nicht gestattet, sich mit ihrem tig, mußte sie nach Estland zurückkehren, ohne mit ihrem Sohn gesprochen zu haben.

In den Kinos, Geschäften oder großen Kliniken ist das Personal meist russischer Herkunft, so daß die Balten gezwungen sind, russisch zu sprechen, da sie sonst nicht bedient werden oder keine Betreuung erhalten. Alle wissenschaftlichen Arbeiten müssen in russischer Sprache vorgelegt werden.

Es gibt zu wenige Kindergärlen im Baltikum. Aber in mehr als 70 Pro-zent gilt Russisch als Umgangssprache. Die Eltern haben also gar keine Wahl, ob sie ihre Kinder in die Kindergärten mit ihrer Muttersprache geben oder in die russischen. Ahnliche Beschränkungen gibt es an den Universitäten und Hochschulen, wo der Proporz immer zu Gunsten des russischen Sprachzweiges ist.

Auch im religiösen Bereich wird Druck ausgeübt. In den letzten Jahren wurden in Litauen die katholischen Pfarrer Leonas Sapoka, Leonas Mazeika, Bronius Laurinavicius, in Lettland die katholischen Pfarrer Andrejs Turlajs und Augusts Zilvinskis von "Unbekannten" ermordet aufgefunden. Die litauischen Pfarrer Alfonsas Svarinskas und Sigitas Tamkevicius sind kürzlich zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Einschüchterung und Verfolgung von Gläubigen beginnt bereits in der Schule durch die Parteifunktionäre und KGB-Beamte sowie parteitreue Lehrer.

Seit der sowjetischen Annektion ist aus den einstmals neutralen Staaten die hochgerüstetste Region geworden. Welches und wieviel militärisches Potential die Sowjetunion allein in einem ihrer drei westlichen Militärbezirke, den Militärbezirk Baltikum (MBB) stationiert und zusammengezogen hat läßt nach Aussage der Zeugen nur darauf schließen, daß die Zielsetzungen rein offensiven Charakter haben – eine Besetzung

### Störversuche Moskaus

Moskau hatte im Vorfeld dieses Tribunals nichts unversucht gelassen, um die Durchführung und die zeitgleiche Konferenz der baltischen Exiljugendverbände in Kopenhagen und Stockholm sowie eine sich anschließende "Friedens- und Frei-heitskreuzfahrt" entlang der baltischen Küste zu verhindern.

Die sowjetischen Botschaften in Kopenhagen und in Stockholm haben die jeweiligen Regierungen aufgefordert, die Veranstaltungen zu verbieten. In Meldungen der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass wurde behauptet, daß diese Vorhaben vom US-Geheimdienst CIA, gewissen Kreisen der NATO-Länder und der deutschen und englischsprachigen Presse unterstützt würden und auch den geplanten Gipfel zwischen Reagan und Gorbatschow gefährden.

# Die schwarzen Townships entgleiten der Kontrolle

Erbarmungslose Jagd auf "Kollaborateure" Pretorias

Millionen Südafrikaner werden am Fernsehschirm Augenzeugen einer Hexenjagd, die seit Monaten in den schwarzen Townships tobt. Die blutigen Unruhen in Südafrika, so der Zulu-Führer und Chefminister des Homelands Kwazulu, Gachsa Buthelizi, sind der Anfang eines Bürgerkrieges.

In den schwarzen Arbeitersiedlungen, tristen Barackenlandschaften unter einer grauen Smogschicht, fordert der Bürgerkrieg täglich neue Opfer. Alle Schwarzen die tatsächlich oder angeblich mit dem weißen Regime zusammenarbeiten, werden zum Opfer einer oft barbarischen Menschenjagd. Ein Verdacht, ein Schrei aus der Menge genügen um Folter und Mord anzustiften. Erklärtes Ziel der schwarzen Aktivisten aus dem Untergrund ist es, die schwarzen Townships "unregierbar" zu machen und eine Politik der verbrannten Erde anzuwenden.

Verwaltung, Schulwesen, Verkehr, Gesetz und Ordnung sollen zusammenbrechen. Das ist in vielen Siedlungen des Witwatersrand und in der östlichen Kap-Provinz zeitweise gelungen. In Sebokeng, 80 Kilometer südlich von Johannesburg, verschanzten sich Mitglieder des schwarzen Stadtrates hinter Stacheldraht. Ihre Häuser gleichen einer Festung. Sie werden von schwerbewaffneten Posten bewacht. Dem schwarzen Bürgermeister wurden Haus und Geschäfte niedergebrannt. Sein Stellvertreter wurde vom Mob in Stücke gehackt, seine Leiche mit Benzin übergossen und verbrannt.

Die Weißen, die in der Nähe von Townships leben, verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen mit Alarmanlagen und Zäunen, kaufen Waffen. Die Polizei muß zugeben, daß sie zeitweise die Kontrolle über einige Townships verloren hat. Schwarze Untergrundkämpfer mit Verbindungen zum ANC, zur UDF (Zusammenschluß von Anti-Apartheid-Gruppen) oder zu militanten Studentenverbänden entfachten in den Townships eine erste Phase des Guerrilla-Krieges.

# **Boykott und Streiks**

Auch der wirtschaftliche Widerstand schwarzer Gruppen trifft die Weißen überraschend hart. In Port Elizabeth werden seit zehn Tagen die Geschäfte von Weißen von Schwarzen boykottiert. Mindestens 80 Prozent der schwarzen Bevölkerung folgten diesem Aufruf. Streiks haben die Ford-Werke seit einer Woche lahmgelegt. Die Bäckereien von Durban werden seit Tagen bestreikt. Ebenso erfolgreich sind die Boykottaufrufe an Schulen und Colleges im

Transval und in der Kap-Provinz Unruhen und Gewaltakte haben aber auch einen eindeutig sozialen Hintergrund: Der Reformkurs von Staatspräsident Botha hat das Leben der städtischen Schwarzen nicht geändert. Vor allem die Paßgesetze für Schwarze sorgen für böses Blut. Jeder Schwarze, der ohne Aufenthaltsgenehmigung außerhalb is Lomelands angetroffen wird, kann für 48 Stunden in Haft genommen werden

W. LÜTZENKIRCHEN. Windhuk Selbst weiße Arbeitgeber fordern, diese Paßgesetze endlich abzuschaffen. Die soziale Misere macht die Townships zu einem Pulverfaß. Hohe Arbeitslosigkeit, Inflation, Wohnungsnot, Arzte- und Lehrermangel, schlechte und ständig überfüllte Verkehrsmittel, Drogen- und Alkoholmißbrauch bestimmen das Leben der städtischen Schwarzen. Allein in Soweto warten 20 000 Menschen au eine Wohnung. Alte Stammesrivalitäten brechen auf und entladen sich in sinnlosen Gewaltakten. Bei Löhnen zwischen umgerechnet 400 und 500 Mark monatlich leben viele Großfamilien am Rande des Existenzmini-

Umsiedlungsaktionen Rigorose der Regierung haben weitere Unruhe unter der schwarzen Bevölkerung geschaffen. In Südafrika wird die Ausrufung des Ausnahmezustandes teils heftig kritisiert, aber auch als zeitlich gut plaziertes Signal für die Handlungsfähigkeit der Regierung ver-

# Kam Reform zu spät?

Botha - so meinen Beobachter müsse den Schwarzen, die in ihrer Mehrheit politisch desinteressiert seien, und den konservativen Weißen ein Zeichen geben, um die Macht der Regierung zu demonstrieren. Ein Signal der Entschlossenheit, weitere Gewaltakte in den Townships mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die verunsicherten Weißen sollten spüren, daß Botha keine weitere Eskalation des Untergrundkampfes zulassen werde.

Bis Mittwoch wurden 653 Menschen unter den neuen Notstandsgesetzen festgenommen. Seit September 1984 sind etwa 2000 Südafrikaner im Zusammenhang mit politischen Vergehen verhaftet worden. Die Wirtschaft reagierte bisher scheinbar gelassen auf den Ausnahmezustand, obwohl die Folgen schwer zu übersehen sind. Fachleute fürchten jedoch, daß sich viele ausländische Investoren längerfristig aus Südafrika zurückzie-

Politische Beobachter fürchten, daß der vorsichtige Reformkurs Bothas den dramatisch wachsenden Ansprüchen nach politischer und wirtschaftlicher Gleichstellung der Schwarzen nicht standhalten wird. Weiße aus dem rechten Lager werfen Botha Verrat vor und halten seine Reformpolitik für einen Auslöser der Unruhen. Der Oppositionsführer im Parlament, Frederik van Zyl Flabbert, betrachtet die Notstandsverordnungen als eine vernichtende Niederlage ..der Regierung Botha". Alle Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung oder eine Entschärfung der Lage seien damit .:erstort.

Ein deutscher Geschäftsmann aus Durban meint sogar: "Alle Warnsignale der Schwarzen wurden übersehen. Jetzt rächen sich dreißig Jahre Fehlentwicklung, die gerade die jungen Schwarzen maßlos verbittert haben. Immer weniger Schwarze glauben, daß eine friedliche Lösung ihrer Probleme noch möglich ist. Und vieles erinnert schon an das Ende der weißen Herrschaft in Rhodesien".

# DDT schützt vor Malaria.

# Müssen wir unsere Kinder vor DDT schützen?



DDT ist ein Schädlingsbekämpfungsmittel. Für seine Entdeckung wurde Paul Hermann Müller mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Es ist überaus wirksam, heute allerdings auch überaus umstritten. Nachrichten, daß DDT sich von der Arktis bis zur Antarktis in der Umwelt ablagent, daß es in der Muttermilch und im Fettgewebe von Mensch und Tier gespeichert wird, fachen die DDT-Diskussion immer wieder aufs neue an.

# Wie groß ist das DDT-Problem wirklich?

DDT ist eine Belastung für Mensch und Umwelt. Auch wenn es nicht akut giftig ist und erwiesenermaßen weder krebserregend noch genschädigend wirkt.

Die Problematik von DDT besteht darin, daß es sich nur zögernd abbaut und lange im Fettgewebe von Mensch und Tier gespeichen wird. Untersuchungen haben allerdings ergeben, daß es auch wieder ausgeschieden wird.

Selbst bei Arbeitern in der DDT-Produktion erreichte die Menge des gespeicherten DDT nach ca. einem Jahr ihren Höchstwert und blieb dann konstant - auch wenn weiterhin DDT aufgenommen wurde. Gesundheitliche Folgen durch die jahrelange Höchstbelastung mit DDT wurden nicht festgestellt.

### DDT – die Lösung des Malaria-Problems. Malaria ist ein Wechselfieber, das haufig tödlich verläuft. Es

wird durch die Anopheles-Mücke übertragen, die man mit DDT bekämpft.

In Ceylon z. B. gelang es. in den füntziger Jahren mit Hilfe von DDT die Zahl der Malaria-Erkrankungen von 2.8 Millionen auf 110 Falle zu senken.

Nachdem die Anwendung von DDT vorzeitig gestoppt worden war, stiegen die Malaria-Fälle sprunghaft wieder an: auf 2,5

Die WHO (World Health Organisation) empfahl darauthin, DDT auch dort wieder einzusetzen.

# DDT – ein Weg aus dem Hunger.

Keinen Tag richtig satt. Niemals. Wer von uns kann sich schon vorstellen, was das bedeutet?

Für 800 Millionen Menschen in der Dritten Welt ist das tägliche Realität. Ohne DDT wären es noch viel mehr.

Denn DDT schafft die wichtigste Voraussetzung, um Sumpfgebiete in fruchtbares Ackerland verwandeln zu können: es vernichtet die dort lebenden Malariamücken, die die Erschließung des Bodens unmöglich machen.

Erst wenn sie - mit Hilfe von DDT - verschwunden sind, kann das Gehier ohne gesundheitliches Risiko landwirtschaftlich genutzt werden. Und jedes Stück Ackerland mehr bedeutet etwas weniger Hunger auf der Welt.

# Wie soll es weitergehen mit dem DDT?

Die Chemische Industrie hat Substanzen entwickelt, die einen vollwertigen Ersatz für DDT darstellen.

Allerdings sind diese Stoffe vielfach für die Länder der Dritten Welt zu teuer. Außerdem sind sie meist in der Anwendung kompliziert, was neue Probleme aufwirft. Solange es keine Alternative gibt, die ebenso billig und wirksam ist wie DDT. können viele Länder auf DDT noch nicht verzichten. In der Bundesrepublik Deutschland jedoch ist DDT seit 1972 verboten.

### DIE CHEMISCHE INDUSTRIE Wenn Sie gern mehr zum Thema DDT wissen mochten, sehreiben Sie uns.

Wir halten kostenloses Informationsmaterial für Sie bereit. Inniaitve "Geschützter leben". Karlstraße 21. 0000 Frankfurt Main.

Helen Hayes, Amerikas First Lady des Broadway-Theaters. spielt Agatha Christies Miss Marple

# "Ich habe mit Schauspiel mein Leben vergeudet"

ur 152 cm mißt und 41 kg wiegt als beste Hauptdarstellerin des Jahsie, aber am Broadway galt sie res 1932 für "Die Sünde der Madelon drei Jahrzehnte lang als die größte: Helen Hayes (84), die "First Lady des amerikanischen Theaters". Ihre Gesamtlaufbahn umspannt bald acht Jahrzehnte. Aber erst 13 Jahre nach ihrem Abschied von der Bühne ist sie nach einem langen Künstlerleben jetzt auch auf unseren Bildschirmen angekommen - als neueste Miss Marple.

Wenn es je einen Star wider Willen gab, dann ist es Helen Hayes. Ihre ungewöhnliche Karriere begann, als sie mit sieben Jahren von ihrer Mutter auf die Bühne und mit acht auch vor eine Filmkamera gestellt wurde.

Das Mörderfoto - ZDF, 20.15 Uhr

Dankbar war sie der Mutter nicht dafür: "Ich habe mein Leben vergeudet", sagte Helen an ihrem 75. Geburtstag, "denn glücklich war ich als Schauspielerin nie.

Mein Erfolg war nicht all die Tränen, die schlaflosen Nächte und all die Abende auf der Bühne wert, die ich viel lieber mit meinem Mann und den Kindern verbracht hätte."

An Preisen gemessen war der Filmerfolg nicht geringer als auf der Bühne. Denn neben zwei Broadway-Tonys (1947 für "Happy Birthday" und 1958 für "Time Remembered") stehen bei ihr zu Hause auch zwei Hollywood-Oscars. Den ersten gewann sie

Claudet" in der Rolle einer ledigen Mutter, die um ihr Kind kämpft. Als blinde Passagierin in "Airport" wurde sie 1970 zur besten Nebendarstellerin gewählt.

Unter ihren weiteren Filmrollen erinnern sich viele an Helen Hayes als Großherzogin in "Anastasia" (1956 mit Ingrid Bergmann in der Titelrolle) und als Oma Steinmetz im zweiten Herbie-Film.

Ihren Landsleuten ist sie aber seit langem auch vom Bildschirm bekannt: Schon 1952 gewann sie einen Emmy. 1973/74 spielte sie in vier TV-Filmen eine Agatha Christie nachempfundene Autorin, die mit ihrer Schwester (von Mildred Natwick gespielt) auch echte Kriminalfälle löste.

Im Agatha-Christie-TV-Film "Mörderische Leidenschaft" wurde sie 1982 erst einmal selbst ermordet, ehe sie in den nächsten Streifen die Rolle der Miss Marple übernahm.

Eine kaffeesüchtige Amerikanerin mit entsprechendem Akzent in einer der englischsten Rollen - mußte sich die Christie da nicht im Grabe umdrehen. Auch Helen Hayes hatte Bedenken. Erst als ihre Tochter mich als die einzige Amerikanerin bezeichnet hatte, die "Miss Marple" ebenso gut wie Margaret Rutherford spielen könnte, sagte ich zu."

KARI-HEINZ KUKOWSKI



Erst als die **Tochter von** Agatha Christie ihr versicherte, sie könne die Miss Marple ebenso gut spielen wie largaret

# "Der Alte" - Touristen-Spaß wird Krimi-Thema

# Tödliche Floßfahrtgaudi

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Helmut Ringelmann, Deutsch-lands erfolgreichster TV-Krimi-Produzent ("Derrick", "Der Alte") beweist wieder einmal seine gute Nase für zugkräftige Stoffe und originelle Schauplätze. Die erste "Alte"-Folge mit Rolf Schimpf, dem neuen "Alten", mit dem vielversprechenden Titel "Floßfahrt ins Jenseits" spielt auf dem Isarkanal zwischen Wolfratshausen und dem Münchner Süden.

An der Floßfahrtgaudi, einem in ganz Europa einmaligen Vergnügen auf dem Wasser, nehmen zwischen dem 1. Mai und Mitte September jedes Jahr Zehntausende in- und ausländischer Gäste teil. Die feucht-frohliche Rutschpartie durch sieben Schleusen sorgt bei der oftmals bierselige Besatzung jedes Floßes (bis zu 60 Personen) nicht nur für Jubel, Trubel, Heiterkeit - manches Mal fährt auch der Tod mit. Kaum ein Sommer vergeht, in dem nicht ein meist erhitzter und mehr oder weniger alkoholisierter Fahrgast in das kalte Wasser stürzt und einen Herzschlag erleidet. Opfer eines tragischen Unfalls auf einem Floß wurde zum Beispiel ein junger Musikant. Er fiel mit seiner Trommel ins Wasser, ging sofort un-

10.90 Tagesschau und Tagesthemen 18.23 Der Untergang von Pompeji Amerikanischer Spielfilm (1935)

15.00 Lord Peter Wimsey Mord braucht Reklame (3)

16-20 Mein Freund Danny Amerikanischer Spielfilm

Dazw. Regionalprogramme

20.00 Tagesschau
20.15 César und Rosafie
Franz.-Ital.-dt. Spielfilm (1972)
Mit Romy Schneider, Yves Mon-

tand, Samy Frey v. a.
Buch, Regle: Claude Sautet

22.00 Gott und die Welt
Segen für die Bombe
Hiroshima – eine amerikanische

Hinter diesem provokanten Titel verbirgt sich ein Berlcht über das bevorstehende Treffen verschle-

dener religiöser Gruppen in der Wüste Nevadas. Hier, auf dem

Atomwaffentestgelände, fordern am 6. August, 40 Jahre nach dem Bombenabwurf auf Hiroshima, je-

ne engagierten Christen ein Ver-bot aller Atomversuche.

Endstation the - ist heiraten wie

Gäste: Margarete Mitscherlich-Nielsen, Psychoanalytikerin, Elisa-

beth Motschmann, Theologin, Ka-rin Hempel-Soos, Lyrikerin, An-

dreas Fuch, Rechtsanwall

Moderation: Ernst Elitz

Anschl. Tagesschau

17.50 Tagesschau

Diskussion

22.50 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn

Heute aus Stuttgart

25.00 Moment mal Die ARD-Redezeit

ter, wurde abgetrieben, und weder Feuerwehr noch Tauchern gelang es, den Leichnam zu bergen. Zwölf Tage später wurde er am Rechen des Isar-Kraftwerkes I gefunden.

Zwar kann sich der Wolfratshausener Flößereichef Sepp Seitner, vor dessen Haus sich jeden Morgen gegen neun Uhr mehrere Flöße auf die rund sechs Stunden dauernde Fahrt begeben, kein Verbrechen bei tödlichen Unfallen vorstellen - jeder Krimi-Autor hingegen schon. So kam der Munchner Drehbuchschreiber Bruno Hampel auf die Idee, den "Alten" mit der Aufklärung eines Verbrechens zu beschäftigen, das sich vermutlich während einer Floßfahrt ereignet hat.

Der wechselvolle Verlauf des Isarkanals vorbei an Steinbrocken aus der Eiszeit, Kraftwerken und Stromschnellen begünstigt die Konstruktion eines Krimis, dessen Verfilmung die lange "Alte"-Reihe mit dem in Ehren zurückgetretenen Kommissar

Köster (Siegfried Lowitz) ablöst Krimi-Freunde können sich auf die erste Aktion des neuen "Alten" im

14.50 heute 14.55 Kleiner Mann, was tun? Spielfilm für Kinder (1981) 14.20 Ferlenkalender

Themen: Mit dem Kajak auf der

Lahn / Roms Nebenstraßen / Bru-

Der Traumtänzer Amerikanischer Spleifilm (1930)

19.00 kerte 19.30 auslandsjournal Südafrika: Den Haß überwinden

Portrait des farbigen Führers Hen-drickse / Peru: Die verstoßener

Kinder von Lima / Großbritannien Fernsehen im Oberhaus / Sowjet

union: Der Kult mit dem toten Sän-ger Vladimir Vissotski

u.g. Porträt der Komponistin Gre-

Szene aus César und FOTO: URSULA ROHNERT

Moderation: Rudolf Radke 28.15 Agatha Christle: Das Mörderfoto Eigentlich befindet sich Miss Mar-

16.30 Freizeit

nos Kochtip

21.45 heute-journal

Schneider) begegnet César (Tves Montand), dessen Vitalität und ungeheuren Lebenslust genau entsprechen – Szene aus César und

17.00 heute 17.10 Hollywood-Klassiker

Anschl, heute-Schlagzeilen 18.25 Rate mai mit Rosenthal

September freuen. GÜNTER RUDORF

ORF und ARD werden künftig verstärkt zusammenarbeiten. Auf regelmäßig stattfindenden Koproduktionstagungen sollen eine Bilanz der gemeinsamen Programmvorhaben gezogen und konkrete Weiterentwicklungen beschlossen werden. Österreicher und Deutsche wollen sich den veränderten Wettbewerbsbedingungen anpassen, indem sie die Eigenleistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor allem auf den Gebieten der populären Unterhaltung, des Fernsehspiels, der Dokumentation von Kultur- und Wissenschaftsentwicklung und dem Sektor Jugend- und Familien-Programm ausbauen.

Das Studio Hamburg und die Filmförderungsanstalt veranstalten im November das achte Hamburger Autorenseminar über die Erstellung von Drehbüchern. Fachleute von Film und Fernsehen vermitteln aus jeweils unterschiedlicher Sicht Spezialkenntnisse, die für das Abfassen von Drehbüchern wichtig sind. Interessenten, die möglichst schon im

Ш.

Medienbereich tätig sein sollten, können sich beim Studio Hamburg. Presse und Information, Tondorfer Hauptstraße 90, 2000 Hamburg 70

schichte von "John und Yoko - eine love story" beginnt 1966 mit dem Kennenlernen des Paares und endet 1980 mit der Ermordung des Pop-

rell Nachrichtenbilder aus aller Welt gesammelt, die er in einer Neuauflage von Rudis Tagesschau präsentie-Satiren werden produziert und ab Dezember von WDR und Radio Bremen ausgestrahlt.

stars in Manhattan.

In London wurde jetzt mit den Außenaufnahmen zu einem dreistündigen Fernsehfilm der US-Gesellschaft NBC über den ermordeten Ex-Beatle John Lennon und seine Frau Yoko Ono begonnen. Der aus Liverpool stammende Nachwuchs-schauspieler Mark Mcgann spielt John Lennon, die Amerikanerin Kim Mivori spielt Yoko Ono. Sie soll der Frau des "Beatles", mit deren Einverständnis der Film gedreht wird, extrem ähnlich sehen. Die Ge-

Seit über einem Jahr hat Rudi Caren wird. Sieben neue Folgen dieser



WEST 18.30 Katze mit Hut (3) 19.00 Aktuelle Stunde
Regionalmagazin mit Nachrichten,
Sport, Wochenendwetter und
"Blickpunkt Düsseldort"

Australien 18.30 Katze mit Hot (5)
19.00 America (8)
Eine Sendung von Ingrid Menzel
19.45 Das Internationale TV-Kockbeck:
Australien (4)
Asiatischer Einfluß

18.30 Katze mit Hut (3)
19.85 Rumpole von Öld Railey
...und das Mädchen aus dem
Nirwana

18.45 Show and Talk mit Laura Branigas 19.40 Land-Krankenbaus Wasdin Valley Gemeinschaftsprogramm: **WEST / NORD / HESSEN** 20.00 Tagesschau 20.15 Cousteau — Aberteuer Am Von Jacques und Jean-Michel Cousteque 21.00 Winston Cherchill (5)

Der steinige Weg zur Downing Street 10 21.55 Leute
Die Berliner Talkshow
Gäste u.a.: Ursula Gräfin Brockdorf, Sophie-Elisabeth von Behr-Negendanck, Comelia Hanisch,

Konrad Kujau 0.00 Letzte Nachrichten ple auf Erholungsurlaub in der Karibik. Doch bereits die erste Ur-laubsbekanntschaft bringt die al-SÜDWEST 16.00 Mickael, der Indiamerjunge
18.10 Das Kloptzeichen
Film nach einem Hörspiel von
Heinrich Böll te Dame wieder mit dem Detektiv-spielen in Berührung.

NORD

HESSEN

Nur für Baden-Württemberg: 17.00 Abendschau the von Zieritz Nur für Rheinland-Pfalz: 22.45 Die Sport-Reportage 23.15 Überfall in Glasgow 19.00 Abendschoo Nur für das Saarland: Fernsehfilm nach dem Roman "Schlafwagen nach Glasgow" 19.00 Soor 3 regional Gemeinschaftsprogramm: von Bill Knox 19.25 Nachrichten 19 30 Jazz in Concert 20.15 Mit Pflanzen heilen Ein Film von Dieter Stengel

20,45 Science Report 21,00 Barocke Zeiten 2. Folge: Die Bühne Europas 21.30 Sie wollten nicht lange blei ben ... Amerikaner und ihre Besat-

zungspolitik 1945–1949 22.30 Wheels – Räder 3. Teil: Barbara 23 20 Nachrichten

BAYERN 18.45 Rundschau 19,00 Unser Land 19.45 Xander Vrüpp macht Geschäfte 20.45 Reisewege zur Kunst 21,30 Rundschau 21,45 Heur abend... 22.30 Nix für ungut! 22.35 Sport heute 22.55 Der gelbe Ris 23.50 Rundschau

23.55 Der Floch von Siniestro

13.38 Solid Gold Hits Amerikanische Hitparade Americanscrip insparate
14.00 Big Valley
Die Lloyd-Bande
15.00 Slekste!
Familie Metzger: Nie wieder nach

Musik, die unter die Netzhaut geht **Marce** 

Peppino ist weg 17.08 Die Leute von der Shileh Ranch Jake Walker ist ein guter Mensch 18.00 Betty Boop Alieriei Allotria

oder Regionalprogramm 18.39 APF blick: Nachrichten und Quiz

Die Versöhnung Mrs. Meyers hat nach den Aufregungen im Land-Krankenhaus Wandin Valley ein gesundes Mäd-chen zur Welt gebracht. Nach wie vor welgert sie sich aber entschie den, daß ihr Mann erfährt, wo sie

sich aufhält. So nimmt Oberschwe-sier Marta die Sache in die Hand. 20.30 M – Ein Männermagazin Von Mänagern, Muskeln, Mut und Mädchen 21.30 APF blick:

News, Show, Sport 22.15 BUNTE Talkshow Prominente diskutieren über oktu-

Letzte Nachrichten 25.30 Chicago 1950

Die Erpressung Der Gangsterboß Lepke Buchalter will in New York das Backgewerbe unter seine Kontrolle bringen ... 0.20 Die Folterk

> Mit Debra Paget, Vincent Price Regie: Roger Corman Der Erbe eines englischen Schlos-ses gerät immer mehr unter den Einfluß eines Vorlahren, der vor

gers Amerikanischer Spielfilm (1963)

über hundert Jahren als Hexen-meister verbrannt wurde . . .

# 3SAT

18.00 Südses – reiches, armes Meer Bericht von Thomas Schultze Westrum 19.00 heute 20.50 Alle Hunde lieben Theobald

Heitere Geschichten um eine Hundenamen Bingo und der Hundertmarkschein 21.15 Zeit im Bild 2

21.30 Tagebech
Aus der evangelischen Welt
21.45 Rund um den Zürichzoe
22.40 austandsjournal
25.25 SSAT-Nackrichten

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Ailee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Forderung an Bonn WELT wom 17. Juli drickt wird. Die ten dieser Fulle

Sehr geehrte Herren,

der WELT ist für ihren Artikel in höchstem Maße zu danken. In so eindrucksvoller und deutlicher Weise habe ich noch in keiner deutschen Tageszeitung etwas über die elenden und entwürdigenden Verhältnisse gehört, unter denen die in den deutschen Ostgebieten verbliebenen Deutschen auch noch 40 Jahre nach Kriegsende leben müssen. Es ist fast nicht zu glauben!

Es will mir nicht ganz in den Kopf: Große Polen-Hilfe-Aktionen wurden gestartet, um den Polen zu helfen, riesige Kredite gingen nach Polen, um die krankende Wirtschaft zu sanieren, Scharen von westdeutschen Touristen brachten und bringen enorme Devisen ins Land, und da ist es nicht möglich, für diese - meiner Meinung nach vergessenen - Deutschen etwas zu erreichen? 40. Jahre nach dem Krieg ist die Bundesregierung aufgefordert, endlich etwas für diese deutschen Landsleute zu tun.

Mit freundlichem Gruß L Schmidt Hamburg 63

In Ihrem Artikel wird von den Erlebnissen der deutschen Familie Gaida nach 1945 in den unter polnischer Verwaltung stehenden Ostgebieten Deutschlands berichtet. Wenn man diesen Artikel mit authentischen Berichten aus den Jahren 1919-1939 vergleicht, dann hat sich in der Methodik am Haß gegen die Deutschen nichts geändert, obwohl doch gerade die Deutschen die Russen im Jahre 1915 vom Territorium Polen verdränet und unter Mithilfe des deutschen Kaisers im Jahre 1916 das selbständige Königreich Polen proklamiert haben. Schon zwei Monate nach dem Waffenstillstand hat Deutschland dann im Januar 1919 den Dank durch die gewaltsame Besetzung der Provinz Posen durch Polen bekommen. Erst im Vertrag von Versailles vom

deutschlands Polen zugesprochen. Gegenüber dieser Thematik hat sich in unserem Teilstaat Bundesrepublik Deutschland bei verschiedenen Bürgern - die sich noch dazu politisch betätigen - eine beschämende Apathie und eine Verrohung eingestellt, die, wenn wir unsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren wollen, abgestellt werden muß. Wir boykottieren und sabotieren damit viele nationale und internationale Vereinbarungen, u. a. die Haager Landkriegsord-

28. 6. 1919 wurden weite Teile Ost-

nung aus dem Jahre 1907. Frau Gaida entschuldigt sich, ihr Anliegen dem Bundeskanzler vortragen zu müssen. Richtiger wäre doch wohl, wenn der Bundeskanzler im Namen seiner Regierung und auch seiner Vorgänger sich bei Frau Gaida und allen Deutschen dieses Territoriums Deutschland für das Versagen entschuldigen würde, nicht genug getan zu haben. De jure sind die unter polnischer Verwaltung stehenden Ostgebiete Deutschlands noch immer deutsches Territorium. Auch die Okkupanten dieser Gebiete haben der Haager Landkriegsordnung aus dem Jahre 1907 und deren Ergänzungen zugestimmt.

Gerade mit der Haager Landkriegsordnung hat man Gebietsannexionen untersagt, damit aus diesem Kriterium heraus die Kriegführung unterdrückt wird. Diese von fast allen Staaten dieser Erde akzeptieren Vereinbarungen wollen die gegenwärtigen Besetzer deutschen Territoriums und auch unwissende Einwohner des Teilstaats Bundesrepublik Deutschland zum Vorteil der Okkupanten gegen die internationalen Vereinbarungen - brechen. Wenn wir nicht wieder zum Faustrecht zurückkehren wollen, dann dürfen wir solch einen Vertragsbruch niemals zulassen und müssen uns für die Einhaltung der

Vereinbarungen stark machen. Nur Unwissende können hier anderer Meinung sein. Trotz unseres oft gepriesenen hohen Bildungsniveaus bleibt auch in unserem Teilstaat Bundesrepublik Deutschland noch viel zu

Sehr geehrter Herr Urban,

Ihnen und der WELT gebührt Dank und Anerkennung für Ihren Bericht. Soll die letzte Million Deutscher, noch sind es weit mehr, die jenseits der Oder/Neiße leben, weiterhin so drangsaliert werden, wie es in den zurückliegenden 40 Jahren ge-schehen ist? Die Behandlung der deutschen Minderheit in Polen ist für die polnische Regierung beschämend. Die letzte Hoffnung wurde zur Mangelware, als Kardinal Glemp auf die Linie der polnischen Regierung einschwenkte, indem die Kirche die letzten deutschsprachigen Gottes-

dienste einstellte. Viel Schuld haben alle auf sich geladen, deren Aussage in der Feststellung gipfelte: Wenn die Deutschen aus den deutschen Ostgebieten ge-storben sind, hat sich das Problem von selbst gelöst. Diese Schalmeienklänge für radikale Kreise in Polen. von deutschen Verzicht-Politikern verbreitet, sind als banaler Irrtum zu bewerten. Noch ist die deutsche Frage offen. Käme es allerdings nach dem Friedensvertrag, der einmal kommen muß, zum Totalverlust der Ostgebiete, so ist das ganze deutsche Volk davon betroffen, und nicht allein die Vertriebenen.

Wer die Volksrepublik Polen bereist, wird in den von Polen besetzten Ostgebieten auf die Spuren unserer Vorfahren stoßen. Daran hat sich nach 40jähriger polnischer Verwaltung nichts geändert - und so wird es bleiben. Die wirtschaftlichen Unzu-

### Wort des Tages

99 Was den Frieden sichert, ist zutiefst die echte Friedensgesinnung, die wahre Friedensliebe und nicht zuletzt eine sich maßvoll bescheidende Zufriedenheit des Menschen. Diese Grundhaltung des Menschen als Grundlage des Friedens werden wir aber ohne Gott, ohne Christus, nicht schaffen und erst recht nicht erhalten können.

Josef Wendel; dt. Theologe

länglichkeiten auf fast allen Gebieten, die es früher nie gab, sollten endlich der Volksrepublik Polen Veraniassung sein, der deutschen Minderheit in Polea freie Entfaltung zu gewähren, egal auf welchem Gebiet. Würde man der deutschen allinderheit in Polen Freizügigkeit einraumen, endlich die Polonisierung, verbunden mit den täglichen Benachteiligungen, emstellen, wäre der Weg für eine bessere Verständigung von Volk zu Volk frei.

Die Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung - Union der Vertriebenen und Flüchtlinge, hat ihre Verständigungsbereitschaft mit der Volksrepublik Polen erneut bekräftigt auf der diesjährigen Bundesdelegiertenversammlung. Ebenso einstimmig wird die Bundesregierung aufgefordert, sich für die Rechte der Deutschen in Polen einzusetzen unter Berufung auf den UN-Menschenrechtspakt und die KSZE-Schlußakte, sowie auf die Geschäftsgrundlage des Warschauer

> Mit freundlichen Grüßen E. Meinass.

# "Verharmlost"

"Semariter der Zolen Armee"; WELT vom S. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren, Jörg Bernhard Bilke gibt sich ärgerlich in seiner Kritik am sowietischen Propagandafilm "Das Ufer". Aber er selbst verhamlost die Verbrechen der Roten Armee, wenn er nur von Zehntausenden von vergewaltigten deutschen Frauen spricht. Zehntausende waren wohl nur das Tagespensum in Berlin, Nein, die Vergewaltigungen begannen schon auf polnischem Gebiet bei den polnischen Frauen. Die Rote Armee, die mit funf Millionen Mann zur Jahreswende 1944/45 westwärts walzte, war von ihren politischen Kommissaren aufgehetzt, von ihren Gazetten offiziell aufgefordert, deutsche Frauen zu

vergewaltigen. Von den Frauen Ostdeutschlands, die zu Hunderttausenden vergewaitigt wurden, spricht man heute kaum noch. Von den Frauen, die von der Roten Armee mitgeschleppt wurden bis sie mit sämtlichen Geschlechtskrankheiten Asiens infiziert waren und die im nächsten Wald von den Kommissaren per Genickschuß abgestoßen wurden, spricht niemand

Daß viele Vergewaltigungen wie von Sexualmördern verübt wurden. daß viele Frauen nicht nur einmal. sondern über hundertmal vergewaltigt wurden, daß Kinder und alte Frauen nicht verschont wurden, sollte immer wieder betont werden, besonders deswegen, weil diese Vorgänge von damals heute mit einem schmutzigen Grinsen heruntergespielt werden und von heutigen Parteigängern der Sowjetunion gar noch als Wohltat hingestellt werden.

Dieser Film jedenfalls war wie alle diese russischen Filme, die man im Ost-Fernsehen sehen kann, pathetisch-verlogen und schwülstig. Was WDR-Hübner mit seinem "hoffnungsvollen Gespräch zwischen den Volkern" gemeint haben mag, mehr als eine Lüge ist nicht herausgekom-

Mit freundlichem Gruß A. Winkler, Hamburg 76

# Personalien

### **GEBURTSTAG EHRUNGEN**

Professor Dr.-Ing. Carl August Traenkle, emeritierter Ordinarius für Flugmechanik und Flugregelung der Technischen Universität München, feierte am gestrigen Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Der Stuttgarter, Nachfahre einer alteingesessenen Familie aus dem Neckar- und Murrgau, war von 1927 bis 1930 Assistent am Lehrstuhl für Technische Mechanik und Wärmelehre der TH Stuttgart. Später arbeitete er bei den Zeiss-Werken in Jena, wo er in den 30er Jahren stellvertretender Abteilungsleiter für Konstruktion und Entwicklung von physikalisch-optischen Meßgeräten und unter anderem für Luftbildmessung tätig war.

Danach ging er zur Firma Anschütz nach Kiel, wo man ihm die Leitung der Konstruktions- und Entwicklungsabteilung für automatische Flugzeug-Steuerungen, Stabilisatoren und Kreiselkompasse übertrug. Von 1940 bis 1945 arbeitete er an der Luftfahrt-Forschungsanstalt Braunschweig. Nach dem Zweiten Weltkrieg habilitierte er sich an der TH Braunschweig. 1948 kam ein Angebot aus Ohio, das er annahm. Er ging in die US-Aerospace Research Laboratories und in das Air Force Institute of Technology/ Air University in Wright Field, Ohio.

1963 wurde Traenkle Ordinarius und Direktor des neuen Instituts für Flugmechanik und Flugregelung an der Technischen Hochschule München. Er beteiligte sich an der Gründung der Studienrichtung Luft- und Raumfahrttechnik. In vielen Publikationen widmete er sich den Problemen der Flugmechanik.

Professor Dr. Friedrich Ohly,

emeritierter Lehrstuhlinhaber für Deutsche Philologie und langjähriger Direktor des Germanistischen Instituts und des Instituts für Frühmittelalter-Forschung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, ist zum Ehrendoktor der Amerikanischen University of Chicago ernannt worden. Während einer akademischen Feierstunde in der Chicagoer Universitäts-Kirche, wurden seine großen wissenschaftlichen Verdienste als exemplarischer Philologe und Interpret mittelalterlicher Literatur gewürdigt. Der Münsteraner Germanist hatte in Chicago 1956 eine Gastprofessur für Deutsche Sprache und Literatur übernommen. Ohly ist auch Mitglied der Österreichischen und der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften sowie Ehrenmitglied der "Modern Language Association of America". Zu den zahlreichen Preisen, die ihm in der Vergan-

Dem Vater des Studienganges Informatik an den Hochschulen, Professor Robert Piloty, hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Bundesverdienstkreuz I. Klasse verliehen. Die hessische Wissenschaftsministerin Dr. Vera Rüdiger überreichte die Auszeichnung. In den 60er Jahren hatte Professor Piloty, der damals an der Technischen Hochschule Darmstadt tätig war, die Studien über elektronische Rechenanlagen und deren Nutzung systematisch zu einem einheitlichen

genheit verliehen wurden, gehört

der "Brüder-Grimm-Preis" der Uni-

versität Marburg.

Studiengang ausgerichtet. Dazu war er besonders prädestiniert. Bereits als 30jähriger entwickelte er am Institut für Elektronische Nachrichten- und Meßtechnik der Technischen Hochschule München die "Programmgesteuerte Elektronische Rechenanlage München" (PERM), die 17 Jahre lang als Hochschulrechner in Betrieb war und die Entwicklung von Programmiersprachen und die Technik des Computerbaus ermöglicht hat. 1964 nahm er einen Ruf auf die Professur für Elektronik und Informatik in Darmstadt an. Zwischen 1969 und 1976 wurden, Dank seines Fachwissens. rund 100 Professuren und Forschungsgruppen für Informatik an den deutschen Technischen Hochschulen und Universitäten eingerichtet. Professor Piloty war Vorsitzender des Ausschusses "Überregionales Forschungsprogramm Informatik". Er übernahm die fachliche Beratung bei der Vergabe von 287 Millionen Mark Fördermittel für den Aufbau der Informatik. Seit 1979 ist Robert Piloty Vizepräsident der International Federation for Information Processing, IFIP.

# ERNENNUNG

Manfred von Scheven, Sprecher des Bremer Senats, wurde zum neuen Präsidenten der Gesellschaft für Deutsche Presseforschung gewählt. Von Scheven tritt die Nachfolge des verstorbenen Dr. Horst Adamietz an. Die Gesellschaft, mit Sitz in Bremen, fördert wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Presseforschung. Ihr gehören ordentliche und korrespondierende Mitglieder aus zehn Staaten an.



# Was Sie davon haben, wenn andere einen Mercedes fahren.

Mehr als Sie vielleicht glauben.

Denn das große Interesse an unseren Personenwagen läßt viele ganz vergessen, daß wir auch Transporter, Lastwagen und Omnibusse produzieren.

Fahrzeuge also, die auch denen Nutzen bringen, die selbst gar nicht damit fahren.

Vor allem, wenn es um den Transport von wichtigen Waren des täglichen Bedarfs geht. Tag für Tag müssen viele Millionen Tonnen von Gütern – zum Beispiel Lebensmittel oder hochwertige Maschinen – dorthin gebracht werden, wo sie benötigt werden.

Trotz Flugzeug. Eisenbahn und Pipeline ist die Transportleistung der Lastwagen nicht zu ersetzen.

Ganz im Gegenteil.

Heute sind mehr Lastwagen als jemals zuvor

unterwegs, um diese Güter an ihr Ziel zu bringen. Sicher, pünktlich und wohlbehalten. Auf dem schnellsten und direktesten Weg.

Aber auch bei anderen Einsatzzwecken machen sich unsere Nutzfahrzeuge nützlich.

Zum Beispiel bei der Reinigung der Straße. Wenn es brennt oder wenn jemand Hilfe braucht.

Oder wenn es darum geht. Sie in einem unserer Reise- oder Linienbusse bequem und sicher ans Ziel zu bringen.

Unsere Transporter, Lastwagen und Omnibusse erfüllen damit Aufgaben, die dem Wohl aller dienen.

Daß diese Nutzfahrzeuge den Daimler-Benz-Stern tragen, eröffnet auch dem Fahrzeughalter noch ganz besondere ökonomische Aspekte.

Zum einen wegen der Robustheit und langen

Lebensdauer dieser Fahrzeuge. Zum anderen wegen der Typenvielfalt und zahlreichen Ausstatungsvarianten, die eine genau auf den Transportzweck abgestimmte Fahrzeugauswahl möglich machen.

Eine Garantie dafür, daß jede Aufgabe auf wirtschaftliche Weise gelöst wird.

Was für die Wirtschaft gilt, gilt auch für die Kommunen.

Deshalb werden auch hier Mercedes Nutzfahrzeuge bevorzugt eingesetzt.

Sie sorgen dafür, daß die Arbeit möglichst sieher, zuverlässig, geräuschlos, schnell und kostengünstig von der Hand geht. Und umweltfreundlich dazu.

Sie sehen, mit einem Mercedes kommen Sie weiter.

Auch wenn andere ihn fahren.



DAIMLER-BENZ AG

# Die Sowjets tummeln sich im "NATO-Meer"

 Fortsetzung von Seite 1 nij" an der Spitze mit Kurs auf die Barentssee. Zu ihm gehörten auch amphibische Schiffe mit sowjetischen Marineinfanteristen an Bord. In den vergangenen drei Tagen haben diese Schiffe an den Küsten der Kola-Halbinsel amphibische Landungen geübt. Auch dieser Teil des Manövers wurde aus der Luft unterstützt.

Insgesamt kamen NATO-Kreise in ihrer ersten Bewertung zu der Feststellung, daß es im Nordatlantik niemals, auch nicht von seiten der westlichen Allianz selbst, ein größeres Manöver gegeben hat. Es ging auch weit über das Manöver der sowjetischen Seestreitkräfte vom Sommer 1975 mit dem Kodenamen "Okean 75" hinaus. An der Überwachung der sowjetischen Einheiten waren auch starke Kräfte der Bundesmarine beteiligt. Außer einem Zerstörer und einer Fregatte setzte der deutsche Befehlshaber auch Fernausklärer vom Typ "Atlantic" sowie "Tornado"-Aufklärer zur Beschattung ein. Ihr Einsatz war mit den anderen NATO-Flotten engstens koordiniert worden.

### Brandt nicht Kanzlerkandidat

Ende kommenden Monats werden in einem Gespräch zwischen dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, Hans-Jochen Vogel und Johannes Rau die Weichen für die Wahl des Kanzlerkandidaten 1987 gestellt werden. Die Spekulation, daß Brandt selbst zur Verfügung stehen könnte, wurde jetzt von Vogel mit einem "Nein" beendet. Daran denke niemand, "Brandt eingeschlossen". Die anhaltende Diskussion über dieses Thema sieht er im übrigen als Beweis für eine "offenkundige Schwäche Kohls", nur dadurch sei es überhaupt "interessant", denn beispielsweise "in Bayern regt sich doch niemand darüber auf", wer als Spitzenkandidat gegen Strauß antrete. Andererseits teilt Vogel nicht das von Bundesgeschäftsführer Glotz selbst so genannte "diebische Vergnügen" an den Spekulationen: "Ich kann mich in die Gedankenwelt eines Diebes nicht so richtig hineinversetzen." Er will die Entscheidung nicht noch wei-

# Moskau rüstet sich für die Polit-Show

Wie die 12. Weltfestspiele der Jugend umfunktioniert werden

R.-M. BORNGÄSSER, Moskau Der Vorsitzende des Komitees der Jugendorganisationen der Sowjetunion in Moskau, Wladimir Axjonow, verkundete stolz: "Das Moskauer Festival ist berufen, zu einer neuen Bestätigung der Tatsache zu werden, daß die Jugend dem Geist von Helsinki die Treue hält. Die 12. Weltfestspiele versprechen zu einer einzigartigen Arena der Zusammenarbeit der Jugend zu werden, die die Probleme in ihren Ländern zwar verschieden anpackt, sich aber in ihrem Streben einig ist, auf Erden einen festen Frieden zu sichern und der Gefahr eines Kernwaffenkrieges und dem Wettrüsten ein Ende zu bezeiten."

Wie dieses Festival der Jugend, das am 27. Juli beginnt, ablaufen wird, darüber kann sich der Besucher nur schwer sein eigenes Urteil bilden. Denn bereits seit einer Woche ist Moskau eine "geschlossene Stadt", das heißt, die Metropole der UdSSR ist für ausländische Touristen und Geschäftsreisende bis zum 5. August gesperrt. Westliche Fluggesellschaften haben ihre Dienste eingestellt. Auch auf den Bahnhöfen herrscht ungewohnte Leere. Defür werden die Ankommenden noch gründlicher als sonst - zum Beispiel nach "subversiver Literatur" - durchsucht Tass warnte bereits vor Tagen vor einer "lebhaften Kampagne gegen das Festival". Man wolle versuchen, "das Treffen der jungen Leute aus aller Welt zu zerstören".

### "Subversive Literatur"

Dem sowjetischen Vorbereitungskomitee seien Briefe zugegangen, daß ein vom US-Geheimdienst CIA kontrollierter New Yorker Verlag "subversive und antisow etische Literatur mit Hilfe von amerikanischen Festival-Touristen in die UdSSR schmuggein wolle".

Während des Festivals in Moskau haben Polizisten, Sicherheitskräfte und amtliche Betreuer wieder alle Hände voll zu tun. Schon an der Peripherie Moskaus sind die Verkehrskontrollen verschärft worden. Nur wer hier seinen Wohnsitz vorweisen kann, wird eingelassen. Die zahlreichen leichten Mädchen, die sonst Moskaus Hotels bevölkern, sind ebenso ausgewiesen wie politisch Verdächtige. Weil unkontrollierte Kontakte unerwünscht sind, wurden

vor allem Jugendliche, die nicht beim Festival engagiert sind, in Ferienlager und zum Arbeitseinsatz aufs Land geschickt. Um ganz sicherzugehen, haben die Veranstalter selbst den Bierausschank verboten. In der Moskauer Innenstadt gibt es derzeit mehr Polizisten als Lenin-Bildnisse.

Die Polit-Spartakiade steht unter dem Motto "Von Frieden und Freundschaft und antiimperialistischer Solidarität". Ausländische Berichterstatter werden kräftig zur Kasse gebeten: Der Akkreditierungsschein kostet 50 Dollar. Dafür dürfen sie "zur Propaganda der edelmütigen Ideale der Festival-Bewegung einen würdigen Beitrag leisten", heißt es in dem Akkreditierungsmerkblatt.

### wie einst Lili Marleen

Das offizielle Souvenir ist die pausbäckige Puppe "Katjuschka". Mit dem Lied "Katjuschka" auf den Lippen ~ vergleichbar der "Lili Marleen" - marschierten einst sowjetische Rotarmisten bis Berlin, Zärtlich gaben sie in jenen Kriegstagen auch der Stalinorgel diesen Namen. Doch diese patriotische Symbolisierung, die bei den Sowjetbürgern wieder ge-fährliche Assoziationen zwischen damals und heute erwecken soll, wird den zu erwartenden 30 000 ausländischen Besuchern wohlweislich verschwiegen. Dafür formulierte der "Aufruf", den das Internationale Vorbereitungskomitee (IVK) am 11. Februar 1984 in Havana erließ, es klarer. Da heißt es: "Heute, da reaktionäre und militärische Kreise die Menschheit an den Rand einer Atomkatastrophe drängen, müssen die Jugend und die Studenten des Planeten entschieden den wahnsinnigen Rüstungs-wettlauf beenden, die Vorbereitung von Kernwaffenraketen auf dem europäischen Kontinent und in anderen Teilen der Welt."

Der ZK-Sekretär des sowjetischen Jugendverbandes, Komsomol Jurij Dergauzov, formulierte es so: "Das Festival soll zu einer klaren antiimperialistischen und gegen den Krieg gerichteten Aktion werden." Das Moskauer Weltjugendfestival ist keine Open-Air-Show. Auch kein politischer Pluralismus wird hier exerziert, sondern eine handfeste Polit-Show mit klaren, ideologisch ausgerichteten Interessen gegen den Westen.

# IG Metall will Streik ausweiten

Arbeitgeber: Erfüllung aller Forderungen kostet rund 270 Millionen Mark

Der am Mittwoch bei einer Oberhausener Firma begonnene Streik im nordrhein-westfälischen Metallhandwerk ist der erste Handwerks-Streik zur Durchsetzung der 38.5-Stunden-Woche überhaupt.

Die zuständige Tarifgemeinschaft für das Sanitär-Heizungs-Klima-, das Metall- und Mechaniker-Handwerk signalisiert "unverändert Verhandlungsbereitschaft", obwohl die Zahl der bestreikten Betriebe nach Angaben der Gewerkschaft von Woche zu Woche wachsen soll. Die Arbeitgeber sind gegen den Abschluß von Haustarifverträgen, mit denen die IG Metall die Handwerks-Tariffront aufbrechen will, um flächendeckend den Abschluß der 38,5 Stunden-Woche, wie sie in der Metallindustrie gilt, zu errei-

In Gesprächen mit der WELT sparten die Verhandlungsführer der beiden Kontrahenten, der IG Metall-Bezirksleiter Bernhard Kolke (Münster) und der Hauptgeschäftsführer des fe-derführenden Verbandes der Tarifgemeinschaft des Handwerks, Hans-Günter Geißendörfer, nicht mit Vorwürfen. Während Kolke den Arbeitgebern eine "Verweigerungshaltung" vorwirft, weil deren Mitglieder in der Tarifkommission nach dem Scheitern der Verhandlungen im Mai bis 1988 kein Verhandlungsmandat für den Manteltarifvertrag erhalten hatten, ist Geißendörfer nicht gewillt, "in einem von der IG Metall geforderten Teilab-

# SPD: Neue Stufe in der Ostpolitik

Eine "neue Stufe" in der Ostpolitik hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel gestern in einem Interview mit der ungarischen Parteizeitung "Nepszabadsag" angekündigt. Dabei nannte er auch die Ge-spräche mit "DDR"-Politikern über eine europäische Zone ohne chemische Waffen und die Vorbereitung für die Einsetzung einer Arbeitsgruppe für Wirtschaftsfragen. Ziel der neuen Ostpolitik sei eine "Stabilisierung und Normalisierung der Ost-West-Beziehungen, sagte Vogel, der ge-stern auf Emladung des ungarischen Parteichefs Janos Kadar zu einem mehrtägigen Besuch in Budapest ein-

HARALD POSNY, Düsseldorf kommen vorab die Verkürzung der IG Metall wegen Nichterreichen der wöchentlichen Arbeitszeit mit vollem Lohnausgleich abzuschließen".

> Der Verhandlungsführer des Metallhandwerks, das in Nordrhein-Westfalen rund 14 000 Betriebe mit zusammen 120 000 Beschäftigten zählt, wundert sich darüber, daß die Gewerkschaft im Gegensatz zu früheren Gepflogenheiten die Gespräche über den Manteltarifvertrag mit den Verhandlungen über die Forderungen nach 3,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt gekoppelt hat. Der Verband hat errechnet, daß die Erfüllung sämtlicher Gewerkschaftsforderungen die organisierten 7000 Betriebe rund 270 Millionen Mark kostet. Im Schnitt sind das für jeden Betrieb mit durchschnittlich acht Mitarbeitern jährlich 40 000 Mark. Geißendörfer: Damit sind gerade viele Klein- und Kleinstbetriebe einfach überfordert."

Diese Gruppe macht es der IG Metall derzeit auch schwer, einen flächendeckenden Handwerksstreik zu entfachen, denn von den 120 000 Beschäftigten sind allenfalls 15 000 Gewerkschaftsmitglieder. In 55 Betrieben kam es inzwischen zur Gründung von betrieblichen Tarifkommissionen, worauf im Mai 20 Betriebe die verkürzte Arbeitszeit "wenn auch" so Kolke - nicht immer formvollendet" einführten.

Die restlichen 35 Betriebe beteiligten sich an der bewilligten Urabstimmung: bei drei Unternehmen in Leverkusen. Bonn und Mülheim fiel die

# Bayern denkt nicht an Klage

Bei der Mitfinanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen nach der sogenannten Notlagenindikation auf Krankenschein handle es sich um eine gesellschaftspolitische Frage, erklärte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Edmund Stoiber. Deshalb müsse ein Bundesorgan klagen. Die CSU lehnt es nach wie vor ab, vor das Bundesverfassungsgericht zu geben und beruft sich auf "eindeutige Koalitionsvereinbarungen". Die Klage eines Bundeslandes wäre lediglich eine "Ersatzlösung". Sollte sich Rheinland-Pfalz zum Gang nach Karlsruhe entschließen, würde die CSU dies im politischen Raum "argumentativ unterstützen".

notwendigen Streikzustimmung von 75 Prozent durch, in 15 Betrieben mit 470 Beschäftigten hat die Gewerkschaft die notwendige Streikmehrheit erhalten.

Mit zwei Unternehmen sollte der Streik am Mittwoch begonnen werden. In Oberhausen beteiligten sich 33 der 58 Beschäftigten am Streik der Hydraulikfirma Wolters. Die angekündigten Kampfmaßnahmen im Dinslakener Bauschlosserbetrieb Horst Paul (zwölf Beschäftigte) wurden jedoch ausgesetzt, nachdem Inhaber und Metallhandwerk mit ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht Wesel gegen die IG Metall unterlegen waren und das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf angerufen haben.

Die Antragsteller wollten der Gewerkschaft den Abschluß eines Haustarifvertrags verbieten. Das Arbeitsgericht Wesel hatte festgestellt: "Nach Ablauf des Verbandstarif-Vertrags und damit der Friedenspflicht bleibt es der Gewerkschaft überlassen, mit wem sie verhandeln will." Keineswegs habe die Gewerkschaft die Pflicht, Verträge nur mit einem Verband abzuschließen. Das Urteil

Gestärkt wird die IG Metall-Streikbereitschaft auch durch die Tatsache. daß in mehreren Regionalbereichen Kfz-Handwerks die 38,5-Stunden-Woche auf dem Verhandlungswege durchgesetzt worden ist.

# "Belgrano zu **Recht versenkt"**

"Die Versenkung des argentinischen Kreuzers General Belgrano' im Falklandkrieg 1982 war militärisch angemessen und gerechtfertigt." -Diese Meinung vertrat die konservative Mehrheit im außenpolitischen Sonderausschuß des britischen Unterhauses. Der Ausschuß ging Vorwürfen nach, in denen die Regierung Thatcher beschuldigt worden war, einen peruanischen Vermittlungsvorschlag zunichte gemacht und das Parlament durch mangelnde Informationen irregeführt zu haben. Die Labourmitglieder des Ausschusses stimmen dem positiven \_Urteil" nicht zu, sondem veröffentlichten einen Bericht, der die Vorwürfe untermauert.

# **Auch Kabinett** für verschärftes Asylrecht

E. N. Benn

Ein von der Mehrheit der Bundesländer im Bundesrat gefordertes verschärftes Asylrecht werde von der Bundesregierung keineswegs abgelehnt, sondern "in allen entscheidenden Punkten" unterstützt. Dies erklärte ein Sprecher des Bundesinnen ministeriums der WELT gestern zu. Anfrage, nachdem das Bundeskabinett in seiner letzten Sitzung über einen vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf zur Eindämmung des Asylmißbrauchs beraten hatte.

Die Ablehnung einer von den Ländern geforderten dreimaligen Überprüfting der Asylanten innerhalb von zwei Jahren mit dem Ziel, die Voraussetzungen für die Aufenthaltsgewäh. rung zu aktualisieren, wird vom Bundesinnenministerium mit Personalknappheit begründet. 1984 stellten 35 000 Personen in der Bundesrepu- blik Deutschland und Berlin Asylantraz, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits 30 000.

Bei der wesentlichen Forderung der Länder, ausdrücklich gesetzlich festzulegen, daß ein Asylantrag insbesondere dann offensichtlich unbegründet ist, wenn der Ausländer nur aus wirtschaftlichen Gründen einreiste oder um einer "allgemeinen Notsttustion" oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen, sei von der Bundesregierung betont Unterstützung zugesagt worden. Dieser Gesichtspunkt klarer Definition werde in der unter dem Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble beratenden interministeriellen Kommission zum Asylrecht ganz bestimmt aufgenommen.

Positiv habe das Bundeskabinett auch die von den Ländern gewünschte Strafvorschrift gegen das sogenannte "Schlepperunwesen" aufge-nommen. Das Asyl-Verfahrensrecht, so der Sprecher des Bundesinnenministeriums, sei "im Grunde ausgereizt", man könne weiteres eigentlich nur über seinen Artikel 16 bewirken. der eben eine genaue Definition des wirklichen Asylanten liefern muß.

Den "Entwurf eines Zweiten Geetzes zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes" hatte der Bundesrat im wesentlichen aufgrund der Ausarbeitung der Länder Berlin, Bayern und Baden-Württemberg vorgelegt.

# Morgen wieder in der WELT:

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Assistentin/Sekretārin von Hamburger Agentur für PR Promotion Marketing – Werbung gesucht H 3802 WELT-Verlag, Essen Abteilungsleiter Kredit
Abteilungsleiter Ausland
INCEAT Management Consultants GmbH. Düsseldorf Beratungs- und Verkaufs-spezialist PLZ 5 für elektromechanische Bauelemente und elektronische Baugruppen Crouzet GmbH,

Düsseldorf Betriebsabrechner Betriebswirt (grad.) oder Dipl.-Kaufmann. Erfahrungen im Rechnungswesen und/oder Revi UBI Werbedienst GmbH,

Hamburg Betriebsleiter praxisbezogener Betriebs-Mana ger, von Marktführer Maschinenbau gesucht Baumgartner-Media GmbH. Sindelfingen Rauleiter von Tochtergesellschaft in Saudi-Arabien für eine Hochbaumaß-

Wiemer & Trachte, Berater für anser Team Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen der Anwendungs entwicklung und Datenverarbeitung v. a.

nahme in Jeddah gesucht

Quickborner Team, Hamburg Controller als Mitglied der Geschäftsführung, Diplom-Kaufmann mit technischen Kenntnissen oder Diplom-Wirtschaftsingenieur Dr. oec. Herwarth Westerfel-

haus, Bielefeld Center-Manager für ein lebhaftes Einkaufszentrum in einer nordd. Großstadt gesucht E 3953 WELT-Verlag, Essen

Für unseren Sitz Hamburg bald-

gesucht Schröder, Münchmeyer, ---Hengst & Co., Diplom-Ingenieure (TU/FH)
Fachrichtung Fahrzeugben, allgemeiner Maschinenbau, Elektrotechnik oder Informatik, Volkswagenwerk AG. 🕐 Wolfsburg Dipl.-Ingenieure/-innen (TU, TH) für die Bezirksstellen in Köln,

möglichst Nachwuchskraft

Devisenhändier

Mainz und München Hauptgeschäftsführer des BGW, Hamburg Diplom-Mathematiker/in bei der Volksfürsorge Berufserfahrung aus dem mathe-matischen Arbeitsbereich der Lebensversicherung Volksfürsorge. Hamburg

DV-Organisatoren für die Anwendungsentwicklung DV-Anlagebediener mit mehrjähriger Berufserfahrung : Wehrbereichsverwaltung IV. Wiesbaden

Diplom-Ingenieure Fachrichtung Elektrotechnik/ Elektronik, Nachrichtentechnik, HF-Technik Siemens AG. Erlangen

Dipl.-Ing. (TH oder FH) Maschi-- Fachrichtung Energietechnik -

NINO AG. Nordhorn Diplom-Ingenieure (TU/FH) Ingenieure der Fachrichtung Maschinenbau. Feinwerktechnik oder Elektrotechnik Brown. Boveri & Cie.

Heidelberg Entwicklungs-Ingenieure Fachrichtung Regelungstechnik. Nachrichtentechnik oder Physik AEG Aktiengesellschaft, Wedel/Holstein (TU/TH)

sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie

Diplom-Ingenieur mit Export-Verkaufserfahrung, Englisch Kienbaum Personalberatung, Entwicklungsingenieur mit Konstruktionserfahrung und guten Kenntnissen in der Datenverarbeitung Fichtel & Sachs AG. Schweinfurt

Firmenleiter für die Leitung moderner Niederlassungen trinks Getränke-Logistik. Gosiar Generalsekretär (Geschäftsführer/-in)

in Fachverband für japanische Kampfsportarten gesucht Der Deutsche Judo-Bund e. V. Max Depke, Lübeck

Gruppenleiter Verkauf kaufmännische und technische Grundausbildung und Vertriebs-Ernst H. Dahlke & Partner GmbH. Düsseldorf

Gebietsrenräsentant Technische Konsumgüter Qualitätsprodukte einer international bekannten Marke verkau-

Bredehöft Unternehmensberatung, Buchholz **Group Product Manager** 

Gestalten Sie jetzt den nächsten Schritt in Ihrer Marketingkarriere Personal & Managemant Beratung Wolfram Hatesaul GmbH.

Hamptamtliches Vorstands-mitglied verantwortungsbewußte Füh-rungspersönlichkeit mit guten Fähigkeiten und Erfahrungen in allen Bereichen des genossenschaftlichen Bankgeschäftes Raiffeisenbank eG.

Internationales Finanz- und wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung, mehrjährige Erfahrungen im internationalen Dr. Klaus Ehrhardt,

Thr Einstieg in die Welt zukunftsorientierter Computer

Service: Traineeprogramme für Hochschüler/in, Fachhoch Siemens AG. München

lonrnalist(in) Energieversorgungsunterneh-men, Hochschulstudium in den Geisteswissenschaften, der Volks- oder Betriebswirtschaft Anzeigen-Service Sachtelehen

Jüngere Diplom-Ingenieure der Fachrichtung Elektronik Bereiche: Service, Entwicklungs projekte ICT Integrated Circuit Testing Ottobrunn-Riemerling Kaufmännischer Geschäftsführer/in hochqualifizierter Dipi.-Kauf-

mann, Dipl.-Volkswirt oder Jurist Neuland GmbH. Wolfsburg Kaufmännische Gesamtverant-

Saudi-Arabien Dipl.-Kaufmann oder Betriebs-Wiemer & Trachte, Dortmund Kaufmännischer Projektleiter - Akquisition und Projektent-

wicklung – Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn

Bäckereitechniker Ausbildung als Bäcker oder Koch mit anschließender WeiterAn: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

# Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte

| Name:    | <br> |  |
|----------|------|--|
| Beruf:   | <br> |  |
| Straße:  | <br> |  |
| PLZ/Ort: |      |  |
| Datum:   |      |  |
| Lacon    | <br> |  |

Kampffmeyer Mühlen GmbH.

Leiter Organisation agiler Bankkaufmann, möglichst aus dem privaten Bankgeschäft Kienbaum Personalberatung, Berlin Leiterin/Leiter

wirtschaftswissenschaftliches Studium, gute Englischkennt-Sharp GmbH,

Leiter Internationale Projekte diplomierter Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik/Elektro-

Unternehmensberatung Dr. Hans-J. Krämer, Hamburg Marketingleiter

Branchenerfahrung, abgeschlossenes Hochschulstudium und gu-te französische Sprachkenntnisse Annoncen-Expedition Doll, Köln Mitarbeiter, der neben der Buchhaltung Lust hat, als Leiter der Verwaltung tätig zu werden,

D 3973 WELT-Verlag, Essen Musiktherapeut/in Burghof-Klinik für psychosomatische Therapie, Rinteln

# **70% aller WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

nik, Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen Kienbaum Personalberatung. Gummersbach

Leiter Software-Entwicklung medizinische Analysensysteme Informatiker, Physiker oder aus vergleichbarem Fachgebiet komNiederlassungsleiter Rhein-Main-Gebiet Praktiker mit Kenntnissen aus dem Stahlbau oder der Elektro-Kienbaum Personalberatung. Berlin Operations-Analytiker 3-5 Jahre Erfahrung in der kom-

merziellen Datenverarbeitung.

WEIT-Berater für Stellenanzeigen: 2000 Hamburg 76 Tel. (040) 229 30 95-96

Gerd Ahrena 3000 Наппоуе Tel. (0511) 649 00 09 FS 9-230 106 Jochen Frietrop 4000 Düsseldorf

Postfach 30 58 30

Tel. (0211) 435044 Gerd Henn 4650 Gelsenkircher

Anzeigenexpedition Im Teelbruch 100 4300 Essen 18-Kettwig 2000 Hamburg 36 4300 Essen 18-Kettwig Tel. (040) 3474391/4318 Tel. (02054) 101-516, -517, -1

4000 Düsseldorf 30 Tel. (0211) 433818 Wilfried Links 5000 Köln 1

**Horst Sauer** 6361 Reichelsheim 6 Tel. (0 60 35) 31 41 Karl-Harro Witt 6701 Altrio/Luchvigshafer

Tel. (0 62 36) 31 32

7050 Watdingen ?

Tel. (0221) 135148/171031 FS 8-88 2639

Tel. (0 71 51) 2 20 24-25 Jochen Gehrlicher 7022 Leinfelden-Echterd Tel. (07 11) 7 54 50 71 Slegi Wallner 8035 Gauting b. Munchen Tel. (0.89) 8 50 60 38/39 FS 5-23 836 Horst Wouters

1000 Barlin 61 Tel. (030) 25 91 29 31 FS 1-84 611

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FER DELTSCHLAND Die Welt der Fach- und Führungskräfte

insbesondere in der Arbeitsvorbereitung und Programmierung Digital Equipment GmbH, München

Projekt-Ingenieur FH-Studium chemische Verfahrenstechnik o. ä. Berufserfahrung im Bereich Filtration Hamburg

Patentingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Physik FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt

Patentingenieur oder Patent-Fachrichtung Maschinenbau, Elektronik oder Physik Dynamit Nobel Projektingenieur

Nahrungsmittelindestrie –
Wir mochten unser Team mit

erfolgsorientierten Ingenienren des Anlagenbaus verstärken Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Boss

Stellvertretender Leiter der Finanzbechheltung IHK-Abschluß als Bilanzbuchhalter mit Prädikatsexamen oder Studien-Abschluß als Dipl.-Kfm. Dipl.-Kfm. Groß, München

Stellvertr. Verkaufsleiter/in und Verkaufsassistent/in für Verkaufsteam mit Standort Köin gesucht Hotel Reservation Service. Koin

Software-Vertriebsingenieur für Norddeutschland (Hamburg, Hannover, Bremen einschl. Ber-AÍD,

Nürnberg Sie sind Informatiker oder Ingenieur und beherrschen die HP 3000-Umgebung . . . Leiter dezentrale Rechnersysteme gesucht Dr. Fischhof + Grünewald, Techn, Einkligfer

mehrjährige Einkaufspraxis, EDV-Erfahrung sowie gute technische Kenntuisse BEKUM Maschinenfabriken Technischer Leiter Erfahrungen in der Führung klei-nerer Produktionsbetriebe,

Methodenoptimierung n. a. Kienbaum Personalberatung Berlin Top-Underwriter

- Warentransport Entfaltungsmöglichkeit für Transportversicherungsprofi ifp Horst Will und Partner, Köln

kostenorientierte Steuerung und

Technischer Einkinder Für unseren Bereich Materialwirtschaft suchen wir einen Ingenieur/Techniker der Fachrichtung Nachrichtenrechnik Krupp Atlas Elektronik GmbH.

Thermoplastische Kunststoffe Verkauf Außen-/Innendienst Betriebswirte mit technischem Verständnis oder Techniker mit kanfmännischen Neigungen Dr. Körschgen, Lange, Wegener, Bad Homburg v.d.H.

Top-Manager Pharma-Marketing überzeugende Unternehmerper-sönlichkeiten und wirkliche

Personal & Management Beratung. Wolfram Hatesaul GmbH.

Versuchsingenieure für die Entwicklungsabteilungen unseres Bereiches Pneumarik Nachwachsingenieure (FH) der Fachrichtung Maschinenhau WABCO Westinghouse,

\_ ¥\_

Hannover

. -

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Geschenkter Penny

fa (London) – Man kann nicht gerade behaupten, daß Behörden wie Post oder Bahn im Umgang mit Kunden generos waren. Umso bemerkenswerter ist das, was sich die Königliche Britische Post zu ihrem 350. Geburtstag hat einfallen lassen.

Vom Tag ihres 350jährigen Bestehens, vom 4. November an, wird die britische Postbehörde den Preis für Briefe zweiter Klasse - die sogenannte "Bummelpost" – um einen Penny auf zwölf Pence senken. Das hört sich nach nichts an, doch darf man nicht vergessen, daß ein Penny gut vier Pfennigen entspricht, und daß die Briefbeförderung zweiter Klasse vorwiegend von Beziehern niedriger Einkommen gewählt

Für sie ist die Reduzierung des Briefmarken-Preises für die Postbeförderung zweiter Klasse ein regelrechtes Weihnachtsgeschenk. Wenn in diesem Jahr wieder die Flut der Weihnschtskarten einsetzt, wird man den "geschenkten Penny" umso dankbarer entgegennehmen.

Das Post Office läßt sich die Jubiläumsaktion zwischen November und März immerhin rund 80 Millionen Mark kosten, wovon gut die Hälfte auf den weihnachtlichen Postverkehr entfallen wird, wenn in Großbritannien mehr als eine Milliarde Weihnachtsgrüße unterwegs sein werden. Doch erstens kann sich die britische Post rein finanzi-

ell ein solches Geschenk durchaus leisten, steht sie doch vor einem Rekordgewinn. Und zweitens handelt es sich hier ja um mehr als eine bloße Jubiläumsaktion: Es ist eine Werbekampagne, wie man sie sich rührender und somit geschickter kaum hätte einfallen lassen können.

# Schwarzer Peter

Stül - Der scharfe Ton in dem Briefwechsel zwischen dem Bundeswirtschaftsminister und dem saarländischen Ministerpräsidenten deutete bereits darauf hin, eine neue Äußerung Bangemanns zur Sanierung des angeschlagenen Konzerns Arbed Saarstahl hat es nun bestätigt: Die Atmosphäre zwischen den Verantwortlichen in Saarbrücken und Bonn ist vergiftet. Nach einem Gespräch mit dem Bundeskanzler und Kanzleramtsminister Schäuble habe Lafontaine sich schriftlich dafür bedankt, daß die Bundesregierung neben den von Bonn verbürgten Krediten auch die Landesbürgschaften übernehmen wolle. Eine solche Zusage habe es jedoch nie gegeben, betont der Wirtschaftsminister. Nach ähnlicher Methode sei der SPD-Politiker offenbar nach seinen Gesprächen mit der EG-Kommission vorgegangen. Gefährlich für das Unternehmen nennt Bangemann dieses Scharze-Peter-Spiel. Man darf hinzufügen: Tödlich für Saarstahl wäre es, sollten Profilierungssucht und Parteienrivalität ein gemeinsames Konzept aller Beteiligten verhinWIRTSCHAFTSLAGE / Optimistischer Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums

# "Konjunktur hat nach Abschwächung wieder neue Dynamik gewonnen"

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik hat nach der vorübergehenden Abschwächung zu Jahresbeginn im zweiten Quartal "wieder an Dynamik gewonnen", schreibt das Bonner Wirtschaftsministerium in seinem jüngsten Lagebericht. Diese zuversichtliche Einschätzung werde durch die aktuellen Konjunkturindikatoren wie Geschäftsklima und Auftragseingänge bestätigt.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt paßt hingegen nicht in dieses positive Gesamtbild: Im Berichtsmonat Juni sei "noch keine konjunkturelle Besserung" zu verzeichnen. Zwar habe die Beschäftigtenzahl seit einiger Zeit ihren Tiefpunkt durchschritten. Da jedoch das Arbeitskräfteangebot offenbar stärker als erwartet zunehme, blieben die positiven Si-

gnale auf dem Arbeitsmarkt aus. In der Verarbeitenden Industrie nimmt nach Angaben des Ministeriums die Beschäftigtenzahl seit Mitte 1984 zu. Im April 1985 sei der entsprechende Vorjahresstand um 47 700 übertroffen worden. Einem deutlichen Anstieg der Beschäftigtenzahl in der Investitionsgüterindustrie (plus 88 500), "der in allen gro-Ben Branchen dieses Industriezweigs festzustellen war", hätten niedrigere Belegschaftszahlen in der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie (minus 10 400), im Verbrauchsgütergewerbe (minus 12 700) sowie in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie (minus 2800) gegenübergestanden. Angesichts der Lage in der Bauwirtschaft habe sich die Zahl der Beschäftigten hier binnen Jahresfrist um 112 800 verringert.

Wie berichtet, ist die Arbeitslosenzahl insgesamt im Juni gegenüber dem Vormonat um 32 200 auf 2,16 Millionen zurückgegangen. Dahinter verbirgt sich erneut eine unterschiedliche Entwicklung der arbeitslosen Arbeiter (minus 42 000) und der Angestellten (plus 9800). Jahreszeitlich bedingt um 10 700 ist die Jugendarbeitslosigkeit gestiegen.

Bei regionaler Betrachtung fällt auf, daß die Arbeitslosenzahl nur in Nordrhein-Westfalen zugenommen hat (plus 17 400). Das Ministerium nennt als Hauptgrund den frühen Schulentlassungstermin im bevölke-rungsreichsten Bundesland. Der Zugang an Arbeitslosen liege mit 231 600 etwa ebenso hoch wie vor einem Jahr, der Abgang aus der Arbeitslosigkeit hingegen mit 263 700 viel höher. Der Bestand an offenen Stellen habe Ende Juni 120 400 betragen, 21 Prozent mehr als 1984.

Die deutlichste Veränderung zeigt sich bei der Zahl der Kurzarbeiter, die allein im Juni um 66 700 auf 161 700 zurückging. Seit dem Höchststand Anfang 1983 sei eine Abnahme um über eine Million registriert worden.

Der private Verbrauch hat sich mit Beginn des zweiten Quartals offenbar

sätze, der wichtigste kurzfristig verfügbare Indikator für die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, im April und Mai "spürbar angestiegen" (gegenüber Februar/März preis- und saisonbereinigt 2,5 Prozent Umsatzzuwachs). Speziell im Kraftfahrzeughandel wird eine "beträchtliche" Umsatzsteigerung registriert.

So erhalte die gesamtwirtschaftli-che Nachfrage bei etwas abgeschwächter, jedoch anhaltend dynamischer Exportentwicklung (dem Volumen nach Exporte im April/Mai auf dem hohen Niveau der beiden Vormonate) nunmehr auch vom Inland stärkere Impulse. Selbst in der Bauwirtschaft sei es – gegenüber dem "außerordentlich gedrückten Niveau zu Jahresbeginn" - zu lebhafterer Bestelltätigkeit gekommen: Das Bauhauptgewerbe verzeichnete im April/Mai gegenüber Februar/März ein preis- und saisonbereinigtes Auftragsplus von fast 13 Prozent.

Die unternehmerische Investitionstätigkeit entwickelt sich nach Beobachtungen der Commerzbank immer mehr zur zweiten Wachstumsstütze in der Bundesrepublik. Im Vordergrund stünden zwar weitere Anstrengungen zur Modernisierung des Produktionsapparates. Doch hätten Erweiterungsinvestitionen "langsam wieder an Bedeutung\* gewonnen. Vor allem im Maschinenbau und in der Elektrotechnik würden die Planungen nach oben revidiert.

ÖFFENTLICHE BAUSPARKASSEN

# In diesem Jahr Belebung des Neugeschäfts erwartet

"Der Wettbewerb unter den Bausparkassen wird sich deutlich verschärfen." Alfred Röher, Geschäftsführer der Landesgeschäftsstelle der öffentlichen Bausparkassen, begründet dies mit der Erwartung, daß der Markt kaum noch wachsen wird. Darum überlege man zur Zeit, ob "einige Elemente" des vom Beamtenheimstättenwerk zu Jahresanfang herausgebrachten flexiblen Tarifs übernommen werden sollten, sagte Röher gestern in Bonn.

Der Vorsitzende machte jedoch deutlich, "daß die Qualität des Geschäfts Vorrang vor der Quantität hat". Für die Landesbausparkassen stehe darum die gezielte Rückfüh-rung des Groß- und Schneilvertragsvolumens bei einer stärkeren Hinwendung zu langfristig orientierten Vorfinanzierungskrediten im Vordergrund, "eine Strategie, die uns vom Zwang zum progressiven Neuge-schäft befreit hat". Für das zweite Halbjahr 1985 er-

warten die Landesbausparkassen eine Belebung des Bauspargeschäfts, nachdem das erste Halbjahr einen Rückgang gebracht hatte. Röher stützt seine Hoffnung auf die von der Bundesregierung beschlossene Neuregelung der Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums, die er begrüßte, "obwohl wir für die unteren und mittleren Einkommen gern eine größere Förderwirkung sähen". Dies könne zum Beispiel durch eine Verdoppelung der Kinderkomponente

Bundesanleihe mit

**6.79 Prozent Rendite** 

Frankfort (dpa/VWD) - Der deut-

Bund 2.5 Mrd. DM von denen er 625

Mill. DM zur Marktpflege zurückbe-

hält. Diese Konditionen teilte die

Bundesbank in Frankfurt mit. Zuvor

hatte sich das Land Schleswig-Hol-

stein mit einer Ausgabe von 400 Mill. DM sowie einem Nominalzins von

6.75 Prozent bereits als Vorreiter er-

wiesen. Damit werden erstmals seit

dem Januar 1979 wieder öffentliche

Anleihen mit Laufzeiten über zehn

Jahren unter sieben Prozent angebo-

Karlsruhe (dpa/vwd) ~ Eine Preis-

Verbraucher getäuscht

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Unfälle am Arbeitsplatz

Alle 25 Sekunden ereignet sich in der gewerblichen Wirtschaft der

Bundesrepublik ein Berufsunfall. Mehr als 50 Millionen Arbeitsstunden

gehen der Branche dadurch jährlich verloren. Allerdings sind Fortschritte im Bereich des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und der Arbeitsme-

dizin unverkennbar. In den letzten 20 Jahren hat sich die Unfallquote

HANNA GIESKES, Bonn ab dem ersten Kind auf 1200 Mark und durch Einführung des Eigenheim-Abzugsbetrages von der Steuerschuld erreicht werden.

Ein "Schritt in die richtige Richtung" sei auch die Verkürzung der prämienrechtlichen Bindungsfristen von zehn auf sieben Jahre, "weil dadurch eine wesentliche Barriere für den Abschluß von Bausparverträgen vor allem bei Jugendlichen beseitigt worden ist", sagte Röher weiter. Die Bundesregierung könne indes noch ein übriges tun, indem sie die Förderung vermögenswirksamer Leistungen auf Bausparkonten von derzeit 624 auf 936 Mark ausweite, wie es eine Initiative des Bundesrats vorsieht.

Im vergangenen Jahr schlossen die Landesbausparkassen 841 600 Verträge im Volumen von 24,2 (25,3) Milliarden Mark ab. Dem stand laut Jahresbericht ein schwächerer Geldeingang gegenüber: Er betrug 1984 rund 15,4 Milliarden Mark gegenüber 16 im

Im ersten Halbjahr 1985 erreichte der gesamte Geldeingang mit 7,1 Milliarden Mark "fast genau den Vorjahreswert", berichtete Röher. Die neuen Kapitalzusagen betrugen rund sieben Milliarden Mark, 4,8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres; die Kapitalauszahlungen lagen mit 6,5 Milliarden um 5,5 Prozent unter den Vergleichszahlen. Insgesamt verwalteten die Landesbausparkassen zur Jahresmitte rund 8.2 Millionen Verträge über 254,4 Mil-

# Opec im Taumelflug

Von HANS BAUMANN

A ls die Opec-Konferenz vom 5. bis
Listenpreis, den Öleinkauf im Gegenger.
7. Juli in Wien ohne Ergebnis zu geschäft. Daneben gewinnt der Net-Ende ging, wurde die neu angesetzte Konferenz am 22. Juli in Genf noch von der Boffnung getragen, daß die in Wien signalisierte Bereitschaft der Ol- und Energieminister der 13 Staaten ölexportierender Länder, sich ein strammeres Mengenkorsett bei der Förderung von Rohöl anzulegen, nun in Genf einen Durchbruch zur Überwindung der Mengen- und Preiskrise bescheren würde. Doch schon am zweiten Tag der Genfer Konferenz schwand diese Hoffnung. Offenbar hatten sich die Ölminister in ihren Parlamenten zu Hause nicht durchsetzen können. Das Mengenproblem, die Bruchstelle des Quasi-Ölkartells, wurde aus der Diskussion ausg klammert. Der Spreizung der Preise nach Qualitätskriterien gilt nun das primäre Interesse.

Mit der Vertagung des Mengenproblems haben die Opec-Delegationen das Kamel abgesattelt, mit dem allein sie aus dem Dilemma herausreiten könnten, in das sie sich mit den beiden Ölpreisdiktaten von 1973/74 und 1979/80 im Überschwang ihres Machtgefühls hineinmanövriert hatten. Mit Manipulationen am Preis werden sie nicht am Segen der leise aufkeimenden Weltkonjunktur teilnehmen. Im Gegenteil: Jede zuviel geförderte Tonne Rohöl wird die Preise weiter drücken. Bekommt die Opec die Mengen nicht in den Griff, so wird aus dem Gleitflug in immer geringere Einnahmen ein Taumelflug, der - im extremen Fall - in einem Sturzflug

WELT

N iemandem ist damit gedient, am wenigsten den Opec-Staaten. Im März 1983 senkten sie ihre Listenpreise um fünf Dollar je Faß (159 Liter), im Februar 1985 um weitere 6,5 Dollar. Bei 28 Dollar sollte der Richtpreis für Saudi-Qualität heute liegen. Vertragspreise im Markt aber liegen heute bei 26 Dollar. Sie gelten nur noch für knapp 20 Prozent der gehandelten Öle (vornehmlich Saudi-Öl). Der Rest ist Spot-Öl zu Preisen von 26 Dollar

Grenzen nach unten lassen sich nicht ziehen, denn das Preisgefüge für Rohöl und zum Teil auch schon für Produkte aus Opec-Raffinerien ist aus den Fugen geraten. Es gibt den Barterpreis neben dem verödeteten geschäft. Daneben gewinnt der Net-Back-Handel an Bedeutung, die Abrechnung der Rohöllieferung auf Basis der für die Produkte erzielten Erlöse, der Direktimport von Fertigprodukten und die Rohöl-Lohnverarbeitung in Raffinerien der Industrienstionen, die jeden Kalkulationsspielraum gewähren. Und mitten in diesem Preisdschungel verhandeln die Ölminister in Genf über "Listenpreise nach Qualitätskriterien", anstatt darüber, wie man die Preise über die Einhaltung von Förderquoten wieder in den Griff bekommt.

Keine Frage: Das Mengenproblem drückt. Die freie Welt kauft 1985 rund 13 Prozent weniger Öl als 1979. Sie ert aber seitd m su Ptoz mehr Öl. Ergebnis: Die Opec mußte ihre Förderung von 1979 bis 1985 von 31 auf unter 14 Millionen Faß pro Tag senken Dabei waren die Saudis Schrittmacher. Sie reduzierten ihre Förderung auf das physisch untere Maß von 2,3 Millionen Faß am Tag, also um 75 Prozent seit 1979.

nd da damit gerechnet werden kann, daß die freie Welt auch bei anziehender Konjunktur ihre Ölförderung bis Anfang der neunziger Jahre nach heutigen Erkenntnissen noch weiter erhöhen wird, muß die Opec zusehen, wie der Zug der Weltkonjunktur an ihr vorüberrollt.

Bekommt die Opec nicht bald die Mengen in den Griff, wobei sogar an eine Abkehr von der Dollar-Preisbasis gedacht wird, so kann theoretisch der Ölpreis ins Bodenlose sinken. Denn: Die Förderkosten für Öl liegen im Durchschnitt um zwei Drittel unter den jetzigen Weltmarktpreisen und die Saudis schöpfen ihr Öl aus fördernden Quellen für nur zwei Dol-

Ein Ölpreiskrieg würde die Opec zu ihrem 25. Jubiläum (9.9.1985) sprengen. Die Milliarden der Industrienationen für Opec-Öl-Alternativen wären in den Sand gesetzt, und da sicher ist, daß sich die freie Welt nicht auf Abwehrzölle gegen Billigöl einigen wird, kehrte das Ol wieder an die Schalthebel der Weltwirtschaft zurück. Daß die Opec-Länder damit aller Wahrscheinlichkeit nach wieder uneinsichtig hantieren würden, das beweisen nicht zuletzt die "Konferenzen" von Wien und Genf.

**AUF EIN WORT** 



99 Die Auswahl einer Immobilie ist nicht nach den Kriterien von heute zu bemessen. Da der Standort nicht mobil ist, müssen wir beweglich in den Kategorien von morgen denken.

Dr. Oscar Kienzle, Geschäftsführer der Rheinisch-Westfällschen Immobi-llen-Anlagegesellschaft mbH (RWI), Düsseklort.

### **Technischer Wandel** unter der Lupe

Über die vom Bundestag eingesetzte Kommission, die die Folgen der Technologieentwicklung auf Wirt-schaft, Umwelt und Gesellschaft untersuchen soll, hat ihr Vorsitzender. der CDU-Abgeordneten Josef Bugl, in Bonn berichtet. Nach seinen Worten soll das Gremium Chancen und Risiken wissenschaftlich analysieren und helfen, daß neben der Regierung auch im Parlament eine Kompetenz zur Beurteilung der Folgen der Technologieentwicklung entsteht.

In ihrer Arbeit seit letztem Mai hat die Kommission beraten, welche Technologie-Bereiche sie einer ersten Analyse unterziehen soll. Wie Bugl erläuterte, haben sich dabei die Bereiche Informatisierung der Arbeitswelt" und Sicherung der natürlichen Grundlagen in der Umwelt herausge-

leitende Angestellte gesetzlich zu ver-

ankern und den Minderheitenschutz

im Betriebsverfassungsgesetz zu er-

weitern. Der Paragraph 116 des Ar-

beitsförderungsgesetzes soll nach

den Worten Bangemanns so geändert

werden, daß die Neutralität des Staa-

tes im Arbeitskampf bei Zahlungen

# Opec-Minister beschließen eine geringe Preissenkung

Nach vier Tagen stürmischer Debatten haben sich die 13 Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag auf eine geringfügige Senkung der Ölpreise geeinigt. Wie der amtierende Opec-Generalsekretär Fadil el Chalabi zum Abschluß der Konferenz mitteilte, erfolgte die Entscheidung gegen die Stimmen Libyens, Irans und Algeriens. Nigeria, das sich bis zuletzt einer Preisreform widersetzt hatte, stimmte mit der Mehrheit. Bei der pec sind sonst Konsensents dungen üblich.

Die Minister beschlossen nach Chalabis Worten eine Senkung der Preise für schweres Rohöl um 0,50 auf 26,00 Dollar je Faß. Öl mittlerer Qualitat wurde um 20 Cent auf 27,20 Dollar je 159-Liter-Faß verbilligt. Damit ermäßigten sich die Opec-ÖlpreiFaß, Opec-Präsident Subroto nannte den Preisbeschluß "eine wenn auch geringe Bemühung", das Ungleichge-wicht auf dem Ölmarkt zu beseitigen.

Die Forderung Iraks, Ecuadors, Qatars und Gabuns nach einer Erhöhung ihrer Förderquoten hatten die Minister bereits am ersten Konferenztag auf September vertagt. Die Herbstkonferenz soll sich nicht mit den Ölpreisen beschäftigen.

Ursache der Opec-Krise ist der Verfall der Marktmacht des Ölkartells. Im zweiten Quartal 1985 erreichte die Rohölförderung der Opec mit 14,7 Millionen Faß je Tag den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Der Anteil der Opec am Weltölmarkt schrumpfte nach Subrotos Worten zwischen 1979 und 1984 von 63,4 auf 42,8 Prozent und liegt heute bei gerade noch 30

EUROPÄISCHER STAHLMARKT

# **Produktions-Quotensystem** wird stufenweise abgebaut

WILHELM HADLER, Brüssel

Bundeswirtschaftsminister Martin lichkeit plädiert hatte.

Dagegen bezeichnete Bangemann die Vorstellungen der Kommission zum Thema Stahlbeihilfen als nicht akzeptabel. Seine Kritik richtete sich erwartungsgemäß vor allem gegen den Vorschlag, entgegen früheren Beschlüssen Stillegungsbeihilfen unter bestimmten Bedingungen auch noch über den 31. Dezember 1985 hinaus zu

Die Stahlverhandlungen der Kommission mit den USA hatten bis gestern nachmittag noch immer zu keinem Ergebnis geführt. Der ständige Kommissar Willy de Clercq berichtete den Ministern über seine letzten telefonischen Kontakte mit Washing ton. Die USA fordern, daß die EG bei 16 bisher keinen formellen Beschränkungen unterliegenden Produkten ihre Exporte gegenüber 1984 um ein Viertel reduziert. Das lehnt die EG geschlossen ab.

Der europäische Stahlmarkt wird nur schrittweise wieder den Bedingungen des freien Wettbewerbs ausgesetzt werden. Dies zeichnete sich gestern im EG-Ministerrat ab. In der Orientierungsdebatte unterstützten die Industrieminister im großen und ganzen das Konzept der Kommission, das auf einer stufenweisen Auflockerung des Produktionsquotensystems bis Ende 1988, einer "Suspendie-rung" der Mindestpreise und einer entsprechenden Öffnung des europäischen Marktes für Drittlandimporte beruht. Entscheidungen sind aber erst gegen Jahresende zu erwarten.

Bangemann sagte, Bonn könne auch mit kürzeren Fristen leben. Er unterstützte damit die belgische Delegation, die für eine Übergangszeit von zwei Jahren mit Verlängerungsmög-

ARBEITSGESETZGEBUNG / Auch nach dem Gespräch mit den Gewerkschaften

sche Kapitalmarkt nimmt Abschied meisten Regierungsprogrammen und vom Siebenprozenter. Die neue Bun-Subventionen vorgesehen. Außerdem sollen die staatlichen Betriebsdesanleihe, die vom 29. bis 31. Juli gezeichnet werden kann, bietet nur kosten gesenkt werden. Wie es weiter noch eine Rendite von 6,79 Prozent. hieß, sollen die Staatsausgaben 1986 Bei einer Laufzeit von zehn Jahren um rund vier Prozent auf ein Rekordund einem Ausgabekurs von 99,75 Prozent ist sie nominal mit 6,75 Proniveau von umgerechnet 115 Mrd. Dollar steigen. zent verzinst. Insgesamt leiht sich der

von Regierungsbeamten lediglich die

Bereiche Wissenschaft und For-

schung, Justiz und Kultur. Kürzun-

gen seien im übrigen auch bei den

QUELLE: ZAHLENBILDER

**US-Defizit gestiegen** 

Washington (VWD) - Auf 155.54 (142.21) Mrd. Dollar ist das US-Haushaltsdefizit in den ersten neun Monaten des Fiskaljahres zum 30. September 1985 gestiegen. Wie das Finanzministerium weiter mitteilte, beliefen sich die Einnahmen auf 546,77 (491,21) Mrd. Dollar und die öffentlichen Ausgaben auf 702,31 (633,43) Mrd. Dollar. Im Fiskaljahr 1983/84 erreichte das Defizit insgesamt 175,34 Mrd. Dollar, für das laufende Haushaltsjahr wird nach jüngsten Schätzungen der Reagan-Administration ein Fehlbetrag von 203,02 Mrd. Dollar

werbung, in der ein "Einführungspreis" ohne bestimmte zeitliche Be-Erböhte Erfolgsquote

erwartet.

grenzung einem höheren "späteren Preis" gegenübergestellt wird, verstößt gegen das Gesetz gegen unlau-teren Wettbewerb (UWG). In einem gestern veröffentlichten Urteil stellte der Bundesgerichtshof (BGH) fest, daß die Verbraucher getäuscht und die Mitbewerber benachteilgt werden, wenn später überhaupt kein höherer Preis eingeführt wird. Im behandelten Fall hatte die Beklagte in einem Versandhandel mit Sport- und Ehrenpreisen einen Sonderprospekt mit Einführungspreisen verschickt. Dabei war neben dem jeweiligen Einführungspreis ein zeitlich nicht näher definierter "späterer Preis" abgedruckt, der jedoch später nicht gefordert wurde. (Az: I ZR 16/83 vom 24.

Paris kürzt Ausgaben

Paris (VWD) - Frankreichs Haushalt 1986 wird von den stärksten Ausgabenkürzungen seit Ende des Ersten Weltkrieges gekennzeichnet sein Dies geht aus einem Brief von Ministerpräsident Laurent Fabius an das Kabinett hervor. Danach sieht der Budgetentwurf in seiner derzeit noch nicht vollständigen Form Kürzungen auf nahezu sämtlichen Gebieten vor. Ausgenommen sind nach Angaben

Bonn (DW.) - Die Lehrlinge wer-

den wieder besser. Wie aus der Berufsausbildungsstatistik 1984 des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) hervorgeht, haben 1984 von den 349 100 Prüflingen 319 000 die Abschlußprüfung bestanden. Dies bedeutet eine Erfolgsquote von 91,4 Prozent gegenüber 90,8 Prozent im Vorjahr. Noch höher als im Gesamtdurchschnitt lag der Prüfungserfolg in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen. 132 600 Abschlußprüfungen wurden abgelegt, 93,5 Prozent mit Erfolg. Damit konnte die Quote des Vorjahres (93,4 Prozent) leicht erhöht werden.

Strengere Bonitätsprüfung Frankfurt (DW.) - Immer öfter wer-

den Baufinanzierungsanträge von Kreditinstituten zurückgewiesen. Das ermittelte die größte deutsche Datenbank für Baufinanzierungen, die Frankfurter HCA Hypotheken-Computer-Analyse. Laut HCA wird jetzt mehr Eigenkapital verlangt, ist die Bonitätsprüfung strenger und werden die Objekte nicht mehr so hoch beliehen. Die Ursache sieht das Unternehmen im konjunkturell schwachen Immobilienmarkt

TECHNOLOGISCHE ZUSAMMENARBEIT

# BDI: EG muß für günstige Rahmenbedingungen sorgen WILHELMHADLER REMAN

Die deutsche Industrie unterstützt alle Initiativen für eine intensivere technologische Zusammenarbeit in Europa, Ihr Spitzenverband BDI tritt aber dafür ein, daß sich die im Rahmen von Eureka geplante Kooperation möglichst weitgehend in die bestehenden Gemeinschaftsstrukturen einfügt und möglichst wenig neue

Bürokratien geschaffen werden. In einer Stellungnahme verweist der RDI auf die Verantwortung der EG für die Schaffung innovationsorientierter Rahmenbedingungen. Dies gelte besonders für den Abbau der bestehenden Kooperationshemmnisse im Steuer- und Wettbewerbsrecht. Der Leiter der Hauptabteilung Infrastruktur und Forschung des Verbandes, Eckart John von Freyend, meinte, die französische Eureka Inititative wäre überflüszig gewesen, wenn es bereits einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt geben würde, da die Unternehmen in diesem Falle bereits von sich aus gehandelt hätten.

Für vordringlich hält der Verband eine stärkere Zusammenarbeit auf dem Gebiet grenzüberschreitender Infrastrukturtechnologien. Dabei denkt der BDI vor allem an die Entwicklung moderner Schnellverkehrssysteme, verbesserter Umwelttechnik sowie an die Erarbeitung gemeinsamer Normen und Standards für europaweite Kommunikationssysteme.

Bei der Definition gemeinsamer Forschungsprojekte müßten Unternehmen und Forschungseinrichtungen von Anfang an beteiligt werden. In der Öffnung und nicht in der Abschottung des europäischen Industrieraumes liege die Chance, weltweit ein leistungsfähiger Kooperationspartner zu sein.

Bonn hält an seinen Plänen fest der Bundesanstalt für Arbeit gewähr-HEINZ STÜWE, Bonn Die Bundesregierung hält an ihren

Dabei geht es vor allem um die Gesetzesvorhaben auf dem Gebiet Frage, wann die Arbeitsämter Leides Betriebsverfassungsrechts und stungen an indirekt von einem Streik der Arbeitsmarktpolitik fest. Nach betroffene Arbeitnehmer zahlen dür-Auffassung von Bundeswirtschaftsfen. Bangemann deutete an, daß die minister Martin Bangemann (FDP) Notwendigkeit für eine gesetzliche werden diese Punkte zwar ein wichti-Regelung entfallen könnte, "wenn die ges Thema bei dem Dreier-Gespräch Tarifpartner ihrerseits eine befriedider Regierung mit Gewerkschaften gende Lösung finden". Der FDP-Vorund Arbeitgebern am 5. September sitzende sieht die Aussichten allersein, am Koalitionsfahrplan werde dings "nicht übertrieben optimisich dadurch jedoch nichts ändern. stisch", daß in diesem Punkt eine Ei-Auf Widerstand bei den Gewerknigung mit den Gewerkschaften erschaften stößt vor allem die Absicht zielt werden kann. Bonns, die Sprecherausschüsse für

Zu den arbeitsmarktpolitischen Plänen des Hauses Blüm sagte Bangemann, die Freien Demokraten hätten keine Einwände gegen zusätzliche Fördermaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und gegen eine Erleichterung der sozialen Situation älterer Arbeitnehmer, die längere Zeit arbeitslos seien und keine Vermittlungschancen besäßen. "Alles, was jedoch lediglich der Verwaltung des Mangels dient und nicht der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, ist nicht tragbar", betonte Bangemann. Im übrigen bleibe bei der Verwendung der Überschüsse der Nürnberger Bundesanstalt eine Beitragssenkung für die FDP "eine ernsthafte

Als erfreulich wertete es der Wirtschaftsminister, daß bei dem Spitzengespräch mit dem DGB in dieser Woche Übereinstimmung in der grundsätzlichen Einschätzung des technologischen Wandels und der Auswirkungen auf die Beschäftigung bestanden habe.

Meinungsunterschiede gebe es dagegen in der Frage der betrieblichen Mitbestimmung. "Wir wollen keine Mitbestimmung, die unternehmerische Entscheidungen behindert, verzögert oder verhindert", erklärte Ban-

# Geringeres Wachstum

**VWD**, Washington

Im Rahmen ihrer Budgetplanungen hat die US-Regierung ihre Wachstumsprognose für 1985 auf drei Prozent revidiert gegenüber zunächst angesetzten 3,8 Prozent. Damit ist die neue Prognose der Regierung immer noch deutlich optimistischer als die der meisten privaten Wirtschaftsforscher, die das reale Wachstum des Bruttosozialprodukts für 1985 auf 2.0 bis 2,5 Prozent veranschlagen. In ihrer Vorhersage unterstellt die US-Regierung für das zweite Halbjahr eine

DekaDespa-Info Nr. 9

### Mit DekaRent sichem Sie sich die hohen US-Renditen.

Und die Chance auf Kursgewinne bei weiter sinkenden US-Zinsen.

Mehr über DekaRent erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse. SparkassenFonds: Die hohe Schule der Geldanlage.

Deka⁵

Wachstumsrate im Jahreswert von etwa fünf Prozent, die privaten For- behaupten. Zwar kletterte der Dowscher dagegen rechnen nur mit drei Jones-Index der 30 Industriewerte bis vier Prozent. Sie bezeichnen die zwischenzeitlich auf den neuen Regierungsprognose für die zweite Höchststand von 1359,54, schloß aber Jahreshälfte zwar als außerordentlich zur Wochenmitte bei 1348,90, etwa hoch, aber nicht unerreichbar. In den neun Punkte unter dem Vorwochen-, inoffiziell bekanntgewordenen Daten | niveau. Der Handel macht vor allem wird das Haushaltsdefizit für das bis Gewinnmitnahmen für die zuletzt zum 30. September laufende Fiskal- nachgebenden Kurse an der Wall jahr ähnlich hoch eingeschätzt wie im April mit 213,3 Mrd. Dollar. Das langsamere Wachstum im ersten Halbjahr werde nicht zu einer Ausweitung des Fehlbetrages führen, weil sich die Zinsen gleichzeitig um einen Pro-zentpunkt ermäßigt hätten. Für 1986 am Anleihemarkt aus. Die unerwartet gänge im Juni um 1,2 Prozent konnte wird nach Angaben aus Regierungskreisen weiterhin ein Wachstum von vier Prozent erwartet. Die Inflationsrate werde sich 1985 voraussichtlich wie im April vorhergesagt entwickeln und im Jahresdurchschnitt etwa 3,7 Prozent betragen. Die Arbeitslosenquote werde knapp über den erwarteder Anleger auf solche Aktien, die ' ten sieben Prozent liegen.

VEREINIGTE STAATEN | USA / Fed für höhere Rückstellungen - Einlagenversicherung will mehr Mittel für angegriffene, aber noch solvente Banken

# Zusammenbrüche zehren am finanziellen Polster

Immer heißer wird in den USA die Bankendebatte. Nachdem sich der Vorsitzende des Federal Reserve Board (Fed), Paul Volcker, vor dem Bankenausschuß des Senats für höhere Rückstellungen bei riskanten Geschäften stark gemacht hat, forderte jetzt der Chef der Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), William Isaac, großzügigere Hilfen für Institute, die sich in Schwierigkeiten befinden, aber noch solvent sind. Vor demselben Ausschuß be-

schwor Isaac den Kongreß, das "Fed" anzuweisen oder ihm Vollmacht zu erteilen, diesen Banken durch das Diskontfenster ungesicherte Kredite zu gewähren. Das würde einen Bruch mit der bisherigen Politik der US-Notenbank bedeuten, die nach dem Gesetz Gelder nur gegen Sicherheiten verleihen darf. Der Zentralbanksprecher war so verblüfft, daß er jeden Kommentar verweigerte. Eine Antwort Volckers kundigte er für Sep-

Isaac argumentierte, daß es unsinnig sei, den in Bedrängnis geratenen Instituten die besten Pfänder wegzunehmen. Das würde ihre Lage noch verschlechtern, da alle ungesicherten Gläubiger das Weite suchen würden. Verstärkt werde dadurch der Run auf

konnte das Vorwochenniveau nicht

Street verantwortlich. Dies machte

sich vor allem bei zinsreagiblen Wer-

ten (Energieversorger, Versicherun-

gen) bemerkbar. Negativ wirkte sich

dabei offensichtlich der Zinsanstieg

kräftige Belebung der Auftragsein-

nur kurzfristig neue Impulse geben,

weil sie gleichzeitig die Befürchtung

eines weiteren Zinsanstieg verstärk-

Tokio (DW.) – An der Tokioter Bör-

se konzentrierte sich das Interesse

von öffentlichen Investitionen profi-

H.-A. SIEBERT, Washington die Einlagen. Ein Verzicht der Notenbank auf Sicherheiten trage dagegen zur Beruhigung bei und schaffe Ver-

> Der FDIC-Vorsitzende bestritt die in allen Lehrbüchern enthaltene Formel, wonach die Zentralbank der "lender of last resort" ist. Das stimme deshalb nicht, weil die durch das Diskontfenster vergebenen Darlehen überhaupt kein Risiko darstellten. Diese Funktion habe in den 30er Jahren die FDIC, die seitdem Einlagen versichert, übernommen. Notfalls werde seine Organisation die Zahlungsfähigkeit der betroffenen Banken bescheinigen.

> Am Beispiel der Continental Illinois National Bank in Chicago machte Isaac deutlich, welche Bremswirkung die Pfandpflicht haben kann. Nach ihrem Kollaps im vergangenen Sommer erhielt sie von der US-Notenbank eine Geldspritze in Höhe von zehn Mrd. Dollar. Die abgetretenen Sicherheiten schlugen jedoch mit nahezu 20 Mrd. Dollar zu Buch.

> Das Gerangel um die größere Risikoabsicherung auf der einen und effektivere Stützungsmaßnahmen auf der anderen Seite hat einen guten Grund. Wie Isaac vor dem Ausschuß erklärte, hat sich die Zahl der Problembanken in den USA auf etwa

> tieren wie zum Beispiel Kajima

Corporation. Auf der anderen Seite

wächst offensichtlich die Beunruhi-

gung über die hohe Bewertung dieser

Titel. Der Gesamtmarkt konnte das

Vorwochenniveau nicht ganz be-

haupten. Der Dow-Jones-Index To-

Wohln tendieren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche jeweils in der Freitogsausgabe einen Überblick über den Kurstrend an den wich-tigsten internationalen Börsen.

kio beschloß die Berichtszeit bei

12 777,03 nach 12 845,49 in der letzten

Woche. Bei den führenden Biotech-

nologiewerten bereitet die hohe Rate

an Kreditkäufen einige Sorgen. Ins-

gesamt ist eine gewisse Unsicherheit

über den weiteren Börsentrend nicht

Zürich (DW.) - Günstige Wirt-

schaftsnachrichten und wiederer-

wachtes Interesse der ausländischen

WELTBÖRSEN / Zinsangst und Gewinnmitnahmen bremsen die Wall Street

1000 erhöht. In diesem und im nächsten Jahr rechnet er mit jeweils 100 Bankpleiten, verglichen mit 79 Zusammenbrüchen 1984. Das sind alles Nachkriegsrekorde. Allein in dieser Woche fallierten vier Kleinstbanken, darunter die First National Banks in Glenrock und Onaga.

Was Isaac befurchtet, sind noch mehr Rettungsaktionen der FDIC, die das Eingreifpolster von verbliebenen acht Mrd. Dollar rasch aufzehren können. Denn in den USA gilt das allgemeine Konkursrecht nicht für Banken. Wenn der Pleitegeier über einer Bank schwebt, werden die Bestimmungen des Federal Deposit Insurance Act von 1933 angewendet. Danach ist die FDIC die einzige Behörde, die die Zwangsverwaltung einer zahlungsunfähigen Bank übernehmen darf.

Bevor die FDIC jedoch einschreiten kann, müssen die zuständigen Aufsichtsbehörden das insolvente Institut für bankrott erklären. Für die rund 4700 nationalen Banken mit Bundescharter ist es der Comptroller of the Currency in Washington, für die etwa 9900 Banken mit Staatscharter sind es die 30 staatlichen Aufsichtsämter. Nach Prüfung der Bücher entscheiden die Inspektoren der FDIC, ob die Bank geschlossen, wie-

enkurse auf einen neuen Höchst-

stand. Der Index der Schweizeri-

zer Aktien setzen könnten.

In den US-Bundesstaaten gelten zwar unterschiedliche Standards. aber amerikanische Banken werden meistens dann geschlossen, wenn das Eigenkapital verbraucht ist. Die Schließung ist die Voraussetzung für eine Übernahme durch andere Institute. Für Wiedereröffnungen und Fusionen stellt die FDIC Überbrükkungsmittel bereit. Das ist billiger, als verlorene Einlagen – je Konto bis zu 100 000 Dollar – zu erstatten. Jeder Verlust und jedes Zurückschneiden der Geschäftstätigkeit geht zu Lasten der Aktionäre.

Von den etwa 100 US-Banken, die in diesem Jahr Pleite machen, existieren 80 weiter – unter eigenem oder fremdem Namen. Nach einer Faustregel bleibt nur ein Fünftel für immer geschlossen. Ohne Not und FDIC fusionieren in Amerika jährlich rund 1000 Banken. Neugründungen sorgen dafür, daß sich das Konzentrationsniveau seit 40 Jahren nicht veränderte.

Keine Sorgen hat Isaac mit den zwölf größten US-Banken. Nach der Continental-Affare haben die Washingtoner Aufsichtsbehörden erklärt, daß ihr Sturz mit allen Mitteln verhindert würde.

### Brasilien setzt auf Kernkraft Neue Höchstkurse am Züricher Ring

VWD, Offenbach

Anleger trieben die Schweizer Akti-Die Weiterführung der Arbeiten am Kernkraftwerk Angra 2 wird nach den Worten des brasilianischen Enerschen Kreditanstalt erreichte mit 394 gieministers Aureliano Chaves auch ein neues Höchstniveau. Händler am von der neuen Regierung des Landes garantiert. Nach Mitteilung der an Züricher Ring weisen vor allem darauf hin, daß Zürich im bisherigen diesem Bauvorhaben beteiligten Jahresverlauf hinter den Plätzen Mai-Kraftwerk Union AG, Offenbach, land, Wien und Frankfurt zurückgewurde ihr diese Aussage inzwischen blieben ist und Ausländer auch in der auch von mehreren Regierungsmit-gliedern und führenden Repräsentannächsten Zeit verstärkt auf Schweiten der brasilianischen Elektrizitätswirtschaft bestätigt. Es wurde in die-Johannesburg (DW.) - Die Unrusem Zusammenhang darauf hingehen im Zusammenhang mit der Verwiesen, für die Stromversorgung im hängung des Ausnahmezustandes Südosten Brasiliens sei die Fertigstelletzten Freitag und die Ankündigung lung der Kernkraftwerke Angra 2 und der französischen Regierung, alle 3 ab Anfang der 90er Jahre erforder-lich. Deshalb müßte im Rahmen der neuen Investitionsvorhaben in Südafrika einzufrieren, haben auch an der vorgegebenen Investitionsbeschrän-Börse von Johannesburg ihre Spuren kungen alles unternommen werden hinterlassen. Der Index der Industriefür die Realisierung dieses Proaktien gab innerhalb einer Woche von gramms. Chaves hat inzwischen die 1036,5 auf 997,6 Punkte nach. Vor al-Schwerkomponentenfabrik Nucleo lem ausländische Anleger trennten und die Baustelle des Kernkraftsich von ihren südafrikanischen Pawerks mit Vertretern der brasiliani-

### schen Energiewirtschaft besichtigt. Mexikanischer Peso wurde abgewertet

VWD, Mexico City

Um 20 Prozent hat Mexiko mit sofortiger Wirkung den Peso gegenüber dem Dollar abgewertet. Der neue Kurs lautet 233 (280) Pesos je Dollar. Dieser Kurs soll für alle Handelstransaktionen gelten. Außerdem soll vom 5. August an ein "kontrolliertes Floating" in Kraft treten, bei dem der Peso täglich neu bewertet werde. Dabei könnten die täglichen Verände-rungen unterschiedlich sein. Derzeit wird der Peso gegenüber dem Dollar täglich um 21 Centaros abgewertet. Der Anfang des Monats abgewertete Touristen-Peso werde künftig nicht mehr von der Regierung festgesetzt. sondern solle sich frei am Markt bilden. Zuletzt lag sein Kurs zwischen 370 bis 400 Pesos je Dollar. Die Ab-wertung ist Teil eines umfangreichen Wirtschaftsprogramms, das Finanzminister Herzog bekanntgab.

Der Staatshaushalt für 1985 von 51 Mrd. Dollar soll um 410 Mill. Dollar gekürzt werden. Für 1986 sind erheblich größere Einsparungen geplant. Dazu gehöre eine radikale Änderung der Ausgabenstruktur und eine Verringerung der Beschäftigten im Staatsdienst. Die Regierung werde die Zahl der Staatssekretäre um 15 verringern, die Ausgaben für Reisen, Telefongespräche und ähnliches um 20 Prozent kürzen.

ASEAN / Bangemann besucht vier Länder

# Investitionen sind ein Thema

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann besucht vom 30. Juli bis 10. August 1985 die Asean-Länder Singapur, Malaysia, Thailand und Indonesien. Im Mittelpunkt der Gespräche werden die Themen Marktzugang, deutsche Investitionen. Technologiekooperation, Aus- und Fortbildung, Verhältnis EG – Asean sowie die neue Gatt-Runde stehen.

Die vier besuchten Länder haben im vergangenen Jahr mit einer Zunahme des Bruttosozialprodukts um 8,2 Prozent (Singapur), 7,3 Prozent (Malaysia), 5,0 Prozent (Thailand) und 6,5 Prozent (Indonesien) ihren Wachstumskurs fortgesetzi. Wie das Bundeswirtschaftsministerium gestern feststellte, haben sie dazu beigetragen, daß die pazifische Region das Wachstumstempo der Weltwirtschaft "wesentlich mitprägt".

Der Warenverkehr mit den vier Ländern hat 1984 im Vergleich mit der allgemeinen Entwicklung des deutschen Außenhandels überdurchschnittlich zugenommen. Der Warenumsatz ist mit Singapur um 25 Prozent, mit Malaysia um 26 Prozent, mit Thailand um 13 Prozent und mit Indonesien um 20 Prozent höher gewesen als im Jahr zuvor.

Die deutschen Privatinvestitionen

DW. Boun in diesen Asean-Staaten haben inzwischen fast 1,5 Mrd. DM erreicht. Der größte Teil - rund 60 Prozent - entfällt auf Singapur. Die drei anderen Länder sind um weitere Verbesserungen der Investitionsbedingungen bemüht. So hat Malaysia kürzlich die prozentualen Beteiligungsmöglichkeiten ausländischer Partner an Joint Ventures erhöht.

Mar

eli-Kon

Die Länder haben deutliche Fortschritte in ihrer Industrialisierungspolitik erzielt. Singapur zählt bereits zu den Entwicklungsländern, die an der Schwelle zum Industrieland stehen. Malaysia ist auf dem Wege dorthin. Daher hat die technische Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen zugenommen:

Bundeswirtschaftsminister Bangemann wird auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Asean erörtern. Der Handel zwischen beiden Regionen ist seit 1980 um 60 Prozent gestiegen. Auf einer Konserenz der EG-/Asean-Wirtschaftsminister am 17/18. Oktober 1985 in Bengkok soll Bilanz gezogen werden über die Zusammenarbeit auf der Basis des Kooperationsabkommens vom 30. Mai 1980. Sie soll ferner Impulse für eine Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen geben.

POLEN / Nur Landwirtschaft erfüllte Erwartungen

# Verschuldung stieg weiter

Produktionseinbrüche in Schlüsselindustrien, unkontrollierte Lohnerhöhungen und Versorgungsmängel haben die Entwicklung der polnischen Volkswirtschaft im ersten Halbjahr 1985 gekennzeichnet. Lediglich die Landwirtschaft konnte alle Erwartungen erfüllen, so daß keine Probleme bei der Lebensmittelversorgung auftraten. Dies geht aus einem Bericht der polnischen Regierung hervor, der jetzt vom Parteiblatt "Trybuna Ludu" veröffentlicht wur-

Danach stieg die Auslandsverschuldung Polens gegenüber den sozialistischen Staaten um 0,4 Milliarden auf 5,1 Milliarden transferable Rubel (nach offiziellem Kurs rund 18 Milliarden Mark). Die Verschuldung in Westdevisen nahm um 0,6 auf 27,4 Milliarden Dollar 211.

Die Monatslöhne wurden durchschnittlich um 18,6 Prozent auf 18 900 Zloty erhöht, was nach dem wenig aussagefähigen offiziellen Umrechnungskurs 360 Mark entspricht. Gleichzeitig stiegen die Preise um rund 14 Prozent.

Die Zunahme der Industrieproduktion war im ersten Halbjahr mit zwei Prozent nur halb so groß wie erwartet worden war. In wichtigen Sektoren wie dem Erz- und Kohlebergbau, der Chemie, bei Treibstoffen, Baumaterialien. Glas und Papier ging die Produktion zurück.

Dies führte auch zu Produktionseinbußen in nachgelagerten Wirt-schaftszweigen. Der Wohnungsbau erreichte gerade ein Drittel der im Pian vorgesehenen Werte.

Der öffentliche Wohnungsbau lag um 16,6 Prozent, der private um 3,5 Prozent unter dem niedrigen Nivesu des Vorjahres. Haushaltsgeräte. Waschmaschinen, Fernseher, Fahrräder und Autos, aber auch Zahnpasta, Haarwaschmittel und Geschirrspülmittel waren nicht im erforderlichen Maß auf dem Markt verfügbar.

STAHL / Frankreich ändert seine Sanierungspläne

# Zusätzliche Entlassungen

Mit rund 2000 zusätzlichen Entlassungen und der Stillegung weiterer Betriebe wollen die französischen Stahlkonzerne Sacilor und Usinor den im März 1984 beschlossenen Modemisierungsplan der Stahlindustrie

jetzt beschleunigt vorantreiben. Damit soll auf die Zielsetzung der EG hingewirkt werden, ab 31. Dezember 1985 möglichst alle Stahlsubventionen in den EG-Mitgliedsstaaten einzustellen. Im Stahlplan 1984 waren bereits 20 000 bis 25 000 Entlassungen vorgesehen.

Von den "revidierten Plänen" für

die Periode 1985-87 betroffen sind die beiden Gesellschaften Unimetal und Asco-Metal, gemeinsame Töchter der staatlichen Konzerne Sacilor und Usinor. deren Arbeitnehmervertretungen zu Beginn der Woche davon unterrichtet wurden. Für Unimetal, einen auf Trägerprodukte (wie Stahlbalken und Schienen) spezialisierten Konzern, sind zusätzliche 1400 Entlassungen und die Schließung des Werks in Trith-Saint-Léger bei Valenciennes in Nordfrankreich vorgesehen. Die Belegschaft des Werks reagierte mit sporadischen Protestaktionen, einer mehrstündigen Besetzung

AFP, Paris Gewerkschaften drohten mit einer "Verhärtung" ihrer Aktionen. Sacilor/Unimetal verhandelt mit dem luxemburgischen Stahlkonzern Arbed über eine Quotenzuteilung für Produktion und Handel, namentlich auf dem Sektor der Stahlbalken. Außer-dem verhandeln Regierung und Un-ternehmensleitung über die Einzelbestimmungen für die Verwendung von 30 Milliarden Franc, die für den Sanierungsplan 1985-87 bereits bewilligt wurden.

> Bei Asco-Metal, deren Werke Spezialstahl herstellen, wurden insge-samt 550 zusätzliche Entlassungen angekündigt. In dem Werk in Pom-pey (Lothringen) stehen 450 zusätzliche Entlassungen bevor. Im Werk in Dunes bei Dunkerque werden ebenfalls - zusätzlich zu den 1000 im Plan von 1984 vorgesehenen Entlassungen weitere 100 Arbeitsplätze abgeschafft. Das Werk behält nur seine elektrische Stahlherstellung und gibt die Sauerstoffstahlerzeugung auf

> Die Revision der Sanierungspläne von 1984 stand im Mittelpunkt der Verhandlungen Frankreichs mit der EG-Kommission über die Bewilli-gung von zusätzlichen staatlichen Stillegungsbeihilfen in Höhe von zehn Milliarden Franc für die französische Stahlindustrie.

amn

ITALIENS CHEMISCHE INDUSTRIÉ / Umstrukturierung noch unvollständig

# Exportanteil unter EG-Durchschnitt

des Bahnhofs und einer Straßensper-

re der Autobahn Paris-Brüssel. Die

GÜNTHER DEPAS, Mailand Italiens Chemie ist unter allen ihren Konkurrenten in der Europäischen Gemeinschaft die mit dem niedrigsten Anteil des Exports am Umsatz. Im Jahre 1984 belief sich dieser auf 24,6 Prozent gegenüber einem EG-Durchschnitt von 49,3 Prozent. Unter diesem Durchschnitt lagen au-Ber Italien auch Frankreich und England, darüber unter anderem die Bundesrepublik Deutschland mit 50,7

Die schwache Exportintensität der italienischen Chemie-Industrie ist Verbandspräsident Gianni Varasi zufolge vor allem dem geringen Anteil der Spezialitäten an der Produktion und der Krise zuzuschreiben, in die ein großer Teil der italienischen Petrochemie in den siebziger Jahren geriet. Davon hat sich die Branche noch immer nicht ganz erholt.

Während der größte italienische Chemiekonzern, Montedison in Mailand, durch den Verkauf der meisten Petrochemie-Anlagen an den staatlichen Chemiekonzern Enichimica sei-

ne Produktionsstruktur zwischen 1982 und 1984 erheblich verbessern konnte und inzwischen mit der Grundstoffchemie nur noch 34 Prozent seines Umsatzes macht, während auf die Fein- und Sekundärchemie 27 Prozent, auf den Energiebereich und die Dienstleistungszweige jeweils 20 Prozent entfallen, beläuft sich der Petrochemie-Anteil im Falle des Staatskonzerns noch auf weit über zwei Drittel.

Im Jahre 1984 erhöhte die italienische Chemie ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 41 450 Milliarden Lire, während die Produktion mengenmäßig um 6,4 Prozent zunahm. Für 1985 erwartet der Verband nur noch ein Produktionswachstum von zwei Prozent, da bisher noch keine Aussichten bestehen, daß die im Herbst eingesetzte erneute Konjunkturschwäche kurzfristig ein Ende findet. Weiter zuzunehmen erscheint dagegen der strukturelle Fehlbetrag im Chemie-Außenhandelsetat.

In den ersten vier Monaten stieg

dieser gegenüber der gleichen Zeit des vergangenen Jahres von 1605 auf 1754 Milliarden Lire (2,6 Mrd. DM). Im Ganzjahr 1984 erhöhte sich das Defizit vor allem dank der guten Inlandskonjunktur gegenüber dem Vorjahr von 3480 auf 4862 Milliarden Lire. Dabei deckten die Ausfuhren 1 nur 67,7 Prozent der Einfuhren: das schlechteste Verhältnis unter allen EG-Konkurrenten.

Vom Wertumsatz entfielen 1984 mehr als 12 000 Milliarden Lire auf Montedison und beinahe 7000 Milliarden Lire auf Enichimica, 50 daß beide Konzerne zusammen am Gesamtumsatz mit knapp 46 Prozent beteiligt

Von den beiden großen Unternebmen war Montedison besonders forschungsmiensiv. Im Jahre 1984 gab der Privatkonzern für Forschung und Entwicklung 250 Milliarden Lire aus. Das war die Hälfte der gesammen für diesen Zweck aufgewendeten inve-stitionen der italienischen Chemie in-

ELYSEE HAMBURG HOTEL BETRIEBS GMBH · Rothenbaumchaussee 10 · 2000 Hamburg 13 Telefon 040/414120 · Telex 212455 · Teletex 17/403202



# "In unserem neuen Hotel würde sich auch Lucullus wie

im 7. Himmel fühlen... in den 'elysischen' Spezialitäten-Restaurants." Eugen Block, Hotelier aus Hamburg.

"Im ELYSEE Hamburg beginnt der Tag wahlweise mit einem Croissant-Frühstück, bei dem auch Eier und frische Brötchen nicht fehlen oder mit dem großen internationalen Frühstücks-Buffet.

Mittags fällt die Wahl nicht leichter. Geht man nun in die Piazza Romana mit klassisch-italienischer Küche, Antipasti, Frutti di mare... oder in die Brasserie Flum im typisch französischen Stil?

Angenommen, Sie entscheiden sich zunächst für ein leichtes italienisches Gericht - dann bleibt immer noch der Abend, um in der Brasserie auf kulinarische 'Entdeckungsreise' zu gehen. Das köstliche Erlebnis beginnt mit der Vorfreude... wenn unsere Küchenchefs vor Ihren Augen mit der Zubereitung beginnen, wenn der Duft frischer Baguettes den Raum erfüllt. 'Handfester' geht's in unserer Bodega Sir Walter zu, wo Ihnen rustikale Spezialitäten 'vom Stück' serviert werden - bei Bier, Wein oder Sherry vom Faß. Ausklingen könnte der Abend in der gemütlichen Bourbon Street Bar, bei Live-Musik und Tanz. Ein 'elysischer' Tag im ELYSEE Hamburg... und jeder Tag der Woche hält neue lukullische Überraschungen bereit. Zu Preisen, die Sie ebenfalls angenehm überraschen werden... ab August 1985!"

ELYSEE HAMBURG Zentrale Lage zwischen Dammtor und Außenalster.

• 300 luxuriöse Gästezimmer

 6 Konferenzräume • Spiegelsaal 85: für 550 Personen

 2 Spezialitäten-Restaurants, Bodega Sir Walter, Bourbon Street Bar Schwimmbad, Whirl-Pool, Sauna,

Solarium, Bar • Sonnenterrasse 240 Garagenpiätze

Eröffnung August '85

Die neue Hotelwelt in Hamburg.



MUNSTERLÄNDISCHE MARGARINE WERKE

# Im Markt gut behauptet

H HILDEBRANDT, Resendahl Prozent zu rechnen, zumal Bonn be-Nur noch knapp 500 000 Tonnen Margarine wurden 1984 auf dem deutschen Markt abgesetzt, davon rund 400 000 Tonnen als Haushaltspackungen über den Lebensmittelhandel, der Rest im Großverbraucherbereich. Insgesumt bedeutet dies eine Absatzminderung gegenüber dem Vorjahr um etwa 3,5 Prozent, nicht zuletzt eine Folge der Aktionen mit verbilligter Butter, die sich auch im laufenden Jahr noch fortsetzten.

So ist nach den bisher vorliegenden Zahlen auch 1985 nochmals mit einem Umsatzrückgang von 4 bis 4,5

**Welt-Kontakte** kaan man abonnieren. Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichzum monatlichen Bezugspreis von DM 26.50 (Ausland 35.-, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung

innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt; schriftlich zu wider-DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-

Postfach 30.58 30, 2000 Hamburg 36

Herford (dpa/VWD) - Konkursan-

trag hat die in Löhne ansässige Kü-

chenmöbelfabrik Wilhelm Baumann

GmbH & Co. KG ("Bauformat") ge-

stellt, teilte das Amtsgericht Herford

mit. Den gewerblichen Arbeitneh-

mern des auf die Herstellung preis-

werter Küchenzeilen spezialisierten

Unternehmens waren schon seit Mai

keine Löhne mehr gezahlt worden.

Der zuletzt erzielte Jahresumsatz der

Firma, die 300 Menschen beschäftig-

te, wurde mit rund 100 Mill. DM beziffert. Gegenwärtig sind Bestrebungen

im Gange, für die Beschäftigten einen

Baumann-Konkurs

·- ...

reits für das Jahresende bei der EG wieder eine Weihnachtsbutter-Aktion beantragte, bisher übrigens als einziges Mitglied der Gemeinschaft. Die Margarineproduzenten hatten zudem im vergangenen Jahr unter Kostensteigerungen auf der Rohstoffseite zu leiden. Der verschärfte Wettbewerb ließ jedoch keine Preiserhöhungen zu, eine Entwicklung, die eindeutig zu Lasten der Rendite ging.

Vor diesem Hintergrund kann die Münsterländische Margarine Werke Lülf GmbH, Rosendahl, eine durchaus positive Bilanz vorlegen. Der Umsatz des mittelständischen Familienunternehmens, zu 55 Prozent mit Margarine- und Fettprodukten erzielt, konnte 1984 um 7,1 Pro-zent auf 105 (98) Mill. DM gesteigert werden. Der 5-Prozent-Marktanteil am Margarineumsatz im Kleinverbrauchersegment wurde damit gehalten. Nicht ganz so erfreulich entwikkelte sich allerdings die Ertragslage. Die erwirtschaftete Rendite von gerade 0.6 Prozent bezeichnet Ferdinand Lülf, geschäftsführender Gesellschafter, denn auch schlichtweg als nicht zufriedenstellend.

Die Tatsache, daß sich das konzernfreie Unternehmen trotz aller Konzentration in der Branche so gut halten konnte, führt Lülf nicht zuletzt auf die flexible Produktpolitik zurück, die von ständigen Innovationen lebt. So wurde jetzt eine neue "Deutsche Margarine" auf den Markt gebracht, die nahezu ausschließlich aus heimischen Fettrohstoffen hergestellt wird. Auch im zweiten Produktbereich, dem der Milchmischgetränke, dominieren neue Ideen.

Insgesamt rechnet Lülf für 1985 bei stabilen Verbraucherpreisen mit einem zwangsläufigen Umsatzrückgang auf etwa 100 Mill. DM, bedingt vor allem durch den schrumpfenden Margarinemarkt, jedoch mit einer leichten Verbesserung der Rendite, da die Dollarentwicklung inzwischen zu günstigeren Rohstoffpreisen führte. Da auf dem Inlandsmarkt auch in weiter Zukunft nicht mit Ausweitungen zu rechnen ist, soll der Exportbereich ausgebaut werden. Sein Anteil am Gesamtumsatz stieg bereits innerhalb Jahresfrist von 8 auf 11 Prozent.

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN im ersten Halbjahr Kommunalkredite. Erreicht wurde hier ein Neuge-schäft von 864 (498) Mill DM. Die Darlehensauszahlungen stiegen im Berichtszeitraum auf 1,13 Mrd. DM (671 Mill. DM), davon entfielen 817 (451) Mill DM auf Kommunaldarlehen. Die Hypothekenauszahlungen betrugen 312 (220) Mill. DM. Die auf-

# Niederlassung in USA

auf 10,1 Mrd. DM.

Sozialplan zu erstellen und eine Auffanggesellschaft zu gründen. Wieder gutes Ergebnis Hannover (VWD) - Die Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank AG, Hannover, rechnet für 1985 wiederum mit einem guten Gesamtergebnis. Wie im Zwischenbericht mitgeteilt wird, haben sich Zinsüberschuß und Einmalergebnis gegenüber dem Vorjahr erhöht. So hat sich in den ersten sechs Monaten der Zinsüberschuß auf 41,2 (38,3) Mill. DM erhöht. Trotz der rückläufigen Baukonjunktur konnte das Hypothekenneugeschäft mit Darlehenszusagen von 314 (310) Mill. DM auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten werden. Verstärkt abgeschlossen wurden Vertrieb und Marketing.

genommenen Refmanzierungsmittel erhöhten sich auf 2,07 (1,25) Mrd. DM. Die Bilanzsumme wuchs in den er-

sten sechs Monaten um 8,4 Prozent

Frankfurt/Mlami (os) - Das Frankfurter Personalberatungsunternehmen Konstroffer & Partner hat eine Niederlassung in den Vereinigten Staaten eröffnet. Die Tochtergesellschaft firmiert als Konstroffer & Partner Personnel-Marketing Inc. mit Sitz in Miami, Florida, Die Niederlassung soll amerikanische Unternehmen aus Wachstumsbranchen über die Möglichkeiten und Grenzen des deutschen Arbeitsmarktes informieren sowie bei der Beschaffung qualifizierter Mitarbeiter in der Bundesrepublik helfen. Konstroffer gehört unter den rund 400 deutschen Personalberatungsgesellschaften zu den zwanzig größten. Schwerpunkte der Arbeit liegen bei der Suche von Fach- und Führungskräften in den Bereichen

Raumfahrt steht am Beginn einer neuen Epoche

# MBB / Beteiligung am "sehr interessanten technologischen Vorhaben SDI" auch ohne politische Entscheidung Bonns

Nach Jahren der Umsatzstagnation auf einem Niveau von rund 5,7 Mrd. DM rechnet die MBB Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH. Ottobrunn. ab 1986 wieder mit einem deutlichen Wachstum von durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr. In weit größerem Maße werden nach Ansicht von Hans Arnt Vogels, Vorsitzender der Geschäftsführung, dazu allerdings die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des größten Deutschen Luftund Raumfahrtkonzerns beitragen. In der Produktion selber dürfte es dagegen, wenn keine Forcierung des Exports gelingen sollte, zu teilweise

"schmerzhaften Lücken" kommen. Damit befindet sich MBB nach den Worten von Vogels heute in einer "dynamischen Phase mit Anzeichen einer gewollten allmählichen Strukturveränderung". Ziel bleibe es, an den vielfältigen künftigen Luft- und Raumfahrtprogrammen (Eureka, Columbus, Ariane 5 und Hermes) weiterhin als deutscher Systemführer entscheidend beteiligt zu sein. Notwendig dafür sei allerdings noch ein stärkerer Einstieg in die Mikroelektronik, Optronik und Mikromechanik durch verstärkte Kooperationen oder Beteiligungen vor allem bei Elektronik und Mikroelektronik.

Als ein "sehr interessantes technologisches Vorhaben" bezeichnete Vogels das amerikanische SDI-Programm, an dem sich MBB auch ohne

# Bizerba: Kräftiger Exportschub

nl. Stuttgart

Einen kräftigen Schub beim Exportgeschäft um über 50 Prozent registrierte in der ersten Jahreshälfte 1985 die Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co. KG, Balingen, der Marktführer im Waagensektor. Vom Umsatz dieses Unternehmes, der in dieser Zeitspanne um etwa 15 Prozent zugenommen hat, entfällt gut ein Drittel auf den Export.

Bizerba sei "sehr gut beschäftigt". erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Günter Kraut und führt dies auf die zahlreichen Produktneuheiten seines Unternehmens zurück.

Der Umsatz der Inlandsgruppe stieg bei leicht verändertem Konsolidierungskreis in 1984 auf 478 (440) Mill. DM. 35 Prozent davon wurden im Waagensektor erzielt. Einschließlich der ausländischen Aktivitäten liegt der Umsatz der gesamten Firmengruppe bei 600 Mill. DML Das Ergebnis sei "zufriedenstellend". Bizerba zählt im Inland 3425 (3202) Beschäftigte. Investiert wurden 29 (17,5

# **KONKURSE**

Konkurs eröffset: Augsburg: Werner Bredl, Königsbrunn; Bad Viibel: BVB Bau-, Verwaltungs- u. Betreuungsges. mbH i L.; Branssehweig: Nachl. d. Hermann Nocker; Celle: Falk
von Moller KG Oll & Gas Equipment;
Dortmund: Eduard Dicke Fahrzeugbau GmbH + Co. KG; Hamburg:
Phoenican' Shipping & Transport
GmbH; Willi Wudolf Joneleit; Lübeck:
Asmus Thlede Söhne KG, Ratekau;
Gerds Thiede geb. Schlichting, Ratekau; Menden: Peter Tummermann;
Minchen: Ernst-Georg Zeitler, Kaufmann, Höslwang; Oberland Baubetreuungs-GmbH; BMV Neu- u. Gebrauchtmöbelversand GmbH; Minster: Heinz Schründer; Westfalia Pulverbeschichtungsges. mbH, Ennigerloh; Neuss: Walter Krüger Bauunternehmung GmbH; Osnabrück: Reinhold Klostermann; Remscheid: Nachl.
d. Bruno Laurich; H/S Handelsges. I. d. d. Bruno Laurich; H/S Handelsges. f. d. Baulndustrie mbH. Anschlußkonkurs eröffnet: Vechta:

Gebr. Rolfes GmbH, Steinfeld. Vergleich eröffnet: Schelm: Textil-veredlung Lambeck GmbH. Vergleich beamtragt: Arnsberg: Jo-sef Brumberg GmbH, Leuchtenfabrik, Sundern-Westenfeld.

GERLING-LEBEN / Unterschiede beim Neugeschäft - Günstigeres Storno

# Gewinnbeteiligung deutlich verbessert

Gegenüber dem Vorjahr geringere vorzeitige Vertragskündigungen und Rückkäufe, eine wesentlich verbesserte Gewinnbeteiligung für die Versicherten sowie in Grenzen gehaltene Verwaltungskosten sind die hervorstechenden Merkmale der beiden in Personahinion geführten Gerling-Leensversicherungen, der Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG (GKL) und der Gerling-Konzern Friedrich-Wilhelm Lebensversicheungs AG (GKF) für 1984. Was für die uneinge-Überschußentwicklung schränkt für beide Gesellschaften gilt, trifft nicht für das getrennt betrachtete Neugeschäft zu.

So blieb bei der auf die gehobene Privatkundschaft ausgerichteten GKF abermals das Neugeschäft hinter dem Vorjahresergebnis zurück (minus 12,5 nach 5,1 Prozent auf 664 Mill. DM), was neben marktbedingten Schwächen trotz erheblicher Investitionen im Vertriebsbereich im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen werden muß, daß die für die GKF tätige Vertriebsorganisation auch das Neugeschäft für andere Gerling-Konzerngesellschaften vermittelt und dabei 1984 überdurchschnittliche Steigerungsraten erzielt hat. Trotz gutem Verwaltungskosten-Überschuß haben sich die Abschlußkosten bei

Neugeschäfts erhöht. Bei den Kapitalerträgen, der wichtigsten Ertragsquelle beider Gesellschaften, steht die GKF allerdings mit unverandert 7,9 Prozent besser da als die GKL (7.7

Bei der GKL lag die Steigerung des Neugeschäfts mit 5,5 Prozent auf 2,55 Mrd. DM deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,1 Prozent. Das Neugeschäft wuchs am kräftigsten im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, die mit 25 Prozent bei Gerling traditionell und branchenüberdurchschnittlich hoch ist. Auch beim Abschluß von Direktversicherungen wurde der Marktanteil weiter ausgebaut. Weit unter Branchenschnitt lag bei GKL die Stornoquote

von 2,8 Prozent. Die überdurchschnittliche Beitragssteigerung beider Gesellschaften kam durch erhöhte, mit Beiträgen verrechnete Gewinnausschüttungen zustande. Die günstige Überschußentwicklung und die 1984 eingeführte Direktgutschrift ermöglichten die verbesserte Gewinnbeteiligung. Danach werden bei Gerling die Aufbauleistungen aus der Gewinnbeteiligung bei Einzelkapitalversicherungen kunftig um 20 bis 35 Prozent höher ausfallen als bisher.

GKL weist für 1984 einen nicht ver-

(336) Mill DM aus, GKF von 102 (119) Mill DM. Die Gewinnausschüttung an die Versicherten (Direktgutschrift und Entnahme aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung) stiegen bei beiden auf 426 (263) Mill. DM.

Bei GKL und GKF werden wie im Vorjahr 18 Prozent Dividende auf 26 bzw. 12 Mill. DM Grundkapital ausge-

Für 1985 rechnen beide wieder mit einem guten Geschäftsergebnis. In den ersten fünf Monaten wurde ein Neugeschäftsplus von 12 Prozent er-

| October Description       | _     |         | '        |
|---------------------------|-------|---------|----------|
| Versicherungsbestand      |       |         |          |
| (MILDM)                   | 2     | 230     | + 5,     |
| Ringel Neureschäft        |       | 3216    | + 1,     |
| Beitragseinnahmen         |       | 1015    | + 2      |
| Aufw. L Vers. Falle       |       | 457     | + 8,     |
| Kapitalaniagen 2)         |       | 9229    | + 9.     |
| Kapitalertrage 3          |       | 683     | + 9,     |
| Aniw. f. Beitr. Rückerst. |       | 492     | + 10     |
| Rückst f Beltr Rückerst.  |       | 1369    | + 5,     |
|                           | 1984  | 1983    | 199      |
| Stornoguote *)            | 3,5   | 3,8     | 3,<br>5, |
| Verw Kostenouote')        | 5.6   | 5.4     | 5.       |
| Abschl.Kostenq.*)         | 38.3  | 38.3    | 38,      |
| (Therschußquote 7)        | 49,3  | 45,7    | 42,      |
| 1)Konzern leben 11. Konze | TO PY | edr. Wi | lh. Le   |

politische Entscheidung Bonns betei- Aufsichtsrat benennen, dessen konligen will. Zur Zeit würden schon die Möglichkeiten geprüft, bei entsprestattfinden wird. chenden US-Dienststellen und US-Als "erfreulich" bezeichnete der Firmen Aufträge, die dem eigenen

ZINSER / Sorgen in der Sparte Ringspinnmaschinen

Wieder in der Gewinnzone

Alle diese Programme eröffneten für MBB neue Betätigungsfelder und damit neue Märkte. Ja, die Unternehmensgruppe Raumfahrt stehe am "Beginn einer neuen Epoche", höchste Technologien zusammenzubringen und die vielleicht anspruchsvollsten Projekte der Zukunft zu führen. So wird schon für 1985 auf diesem Gebiet mit einem Umsatzplus von über 30 Prozent auf etwa 500 Mill. DM gerechnet - mit steigender Tendenz in den Folgejahren.

Leistungsspektrum entsprechen, zu ak-

quirieren.

Nur kurz ging Vogels auf die jüng-ste Beteiligung an der Krauss-Maffei AG ein. Hier verspreche man sich eine nachhaltige Äbsicherung von Know-how und Technologietransfer sowohl im zivilen Bereich als auch im Panzerbau. Beim gegenwärtigen Stand der Meinungsbildung der neuen Krauss-Maffei-Anteilseigner bezeichnete es Vogels als noch viel zu früh, einen Namen nennen zu können, wer dort neuer Vorstandsvorsitzender wird oder welcher neue industrielle Partner einmal die Anteile der Bayerischen Vereinsbank und der-Dresdner Bank übernehmen könnte. MBB werde ebenso wie Diehl und Flick erst einmal ein Mitglied für den

WERNER NEITZEL. Ebersbach

Wir befinden uns zur Zeit auf dem

Hochplateau eines Investitionszyklus

der Textilindustrie, dessen Tal mit

Sicherheit kommen wird." Auf diese

Formel bringt Kurt J. Lauk, Vorsit-

zender der Geschäftsführung der Zin-

ser Textilmaschinen GmbH, Ebers-

bach, die geschäftlichen Perspekti-

ven des Spinnmaschinenbau-Unter-

nehmens. Zur Jahresmitte 1985 lag

der Auftragsbestand bei 170 Mill. DM,

das bedeutet eine rechnerische

Reichweite von sechs Monaten. Lauk

rechnet mit einer weiteren leichten

Mit Sorge betrachtet Lauk aller-

dings die Marktentwicklung auf dem

Gebiet der Ringspinnmaschinen, die

zwei Drittel des Zinser-Umsatzes dar-stellen. Er habe sich in den vergange-

nen zehn Jahren durch Einsatz neuer Spinntechnologien halbiert. Über-

kapazitäten und Preiskämpfe seien in

dieser Sparte an der Tagesordnung,

Konzernen (Toyota und Howa) zu den zent) übernommen worden.

Steigerung des Umsatzes.

stitutierende Sitzung Ende August

MBB-Chef die sich abzeichnende Nachfragebelebung im zivilen Flugzeugbau. Noch bewegten sich die Fertigungsplanzahlen bei Airbus Industrie mit 30 und 33 Flugzeugen in einer wenig befriedigenden Größenordnung, doch müsse man sich schon auf einen Programmhochlauf vorbereiten. In der ersten Jahreshälfte 1985 seien 78 Einheiten (18 A 300, 29 A 310 und 31 A 320) an sieben Fluggesellschaften verkauft worden. Eine "schwarze Null" oder sogar ein positives operatives Ergebnis könne für 1987 erwartet werden. MBB selbst mußte bisher nach Angaben von Vogels aus der Airbus-Beteiligung Anlaufverluste von insgesamt 1,4 Mrd. DM verkraften; davon 110 (200) Mill. DM 1984. Im laufenden Jahr dürften es rund 60 Mill. DM werden.

Produktionslücken drohen bei MBB vor allem ab 1987, wenn im militärischen Flugzeugbau das Tornado-Beschaffungsprogramm ausläuft. Zumal der Entwicklungsbeginn des "Jägers 90" noch weiter auf sich warten lassen dürfte. Eine gewisse Streckung des Tornado-Programms erhofft man sich jedoch aus einem Nachfolgeauftrag über 40 dieser Kampfflugzeuge für die Aufklärung und elektronische Kampfführung. Sorgen bereitet MBB derzeit auch der

drei weltweit größten Anbietern von

Ringspinnmaschinen im Baumwoll-bereich zählt. Unter diesen Aspekten

forciert Zinser Innovationen und Ent-

wicklungsarbeiten hin zu stärker au-

In 1984 ist der konsolidierte Zin-

ser-Umsatz um rund 50 Prozent auf

199 Mill DM angestiegen. Der

Exportanteil lag bei rund 85 Prozent.

Aus der Sicht von Zinser sei die deut-

sche Textilindustrie nach schmerz-

haften Strukturbereinigungen wieder

erstarkt. Zum Umsatzerfolg habe we-

sentlich ein Großauftrag (etwa 40

Mill. DM) aus der Sowjetunion beige-

tragen. Es wurden auch nach einer Reihe von Verlustjahren wieder

schwarze Zahlen geschrieben. Die In-

vestitionen werden in 1985 auf 8,9

Das Unternehmen, das rund 1500

Mitarbeiter beschäftigt, war 1983 von

der Mönchengladbacher Firma

Schlafhorst (24 Prozent) und Mitglie-

dern der Familien Reiners (76 Pro

(2.6) Mill. DM hochgefahren.

tomatisierten Produkten.

Nachfragesituation sei weltweit un-

befriedigend. Insgesamt zeigte sich Finanzchef Johannes Broschwitz mit dem Ergebnis 1984 zufrieden. Nach seinen Angaben verbesserte sich das Betriebsergebnis auf 90 (60) Mill DM Rechnet man die durch Sondereinflüsse entstandenen außerordentlichen Erträge, die etwa die gleiche Größenordnung erreicht haben dürften, und die geringeren Belastungen aus dem Airbus-Geschäft (110 nach 200 Mill. DM) hinzu, müßte das Ergebnis sogar wesentlich besser gewesen sein. Da

bereiten, den 1985 auf 330 (233) Mill. DM steigenden Aufwand für freie Forschung und Entwicklung sowie die um 70 Mill. auf rund 340 Mill. DM höheren Investitionen aus eigner Kraft zu finanzieren. MBB-Konzern Umsatz (Mill. DM) dav. Flugzeugbau Wehrtechnik Hubschrauber Raumfahrt 5719 3031 1731 Mitarbelter 1)

dürfte es auch keine Schwierigkeiten

Netto-Cash-flow Jahresüberschuß

273 245 577,7

### **FAG Kugelfischer** geht an die Börse

Sachinvestitioner

Abschreibungen Brutto-Cash-flow \*)

Noch in diesem Jahr wird die FAG Kugelfischer KGaA, Schweinfurt, ihre Aktien zum amtlichen Handel an den Börsen Frankfurt, München und einem weiteren Platz einführen. Weitere Einzelheiten dazu wollte Fritz Schäfer, Sprecher der Geschäftsleitung und persönlich haftender Ge-

sellschafter, noch nicht mitteilen. Eingeführt werden soll, so Schäfer, unter Führung der Bayerischen Vereinsbank das gesamte Grundkapital von 165 Mill. DM in Form von Stammaktien. Dazu sollen zu einem früheren Zeitpunkt die 82 Mill. DM Vorzugsaktien, von denen 60 Mill. DM bei der Umwandlung in die KGaA (1. Januar 1983) bei Banken "geparkt" und 22 Mill DM von der Familie Schäfer übernommen wurden, in Stammaktien umgewandelt werden. Angeboten werden dann dem Publikum, wie Schäfer erläuterte, jedoch lediglich die 60 Mill. DM der Banken sowie "maximal" weitere 22 Mill, DM aus Familienbesitz. Die Familie Schäfer werde auf jeden Fall die Mehrheit behalten.

DG HYP

# Neugeschäft ist stark gewachsen

JAN BRECH, Hamburg

Das Neugeschäft der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank (DG Hyp), Hamburg/Berlin, ist im ersten Halbjahr 1985 stark gewachsen. Wie aus einem Zwischenbericht der Bank hervorgeht, stiegen die Zusagen um 56 Prozent auf 2,4 Mrd. DM. Dabei nahmen die Zusagen im Kommunaldarlehengeschäft aufgrund verbesserter Refinanzierungsmöglichkeiten mit 67 Prozent auf 1,4 Mrd. DM besonders stark zu. An Hypothekendarlehen sagte das Hypothekeninstitut der Volks- und Raiffeisen-banken mit 1,03 Mrd. DM 43 Prozent mehr zu. Am Gesamtbestand von 27,8 Mrd. DM machen die Hypothekendarlehen im Berichtszeitraum aber immer noch 60 Prozent, die Kommunaldarlehen 40 Prozent aus.

Mehr als die Hälfte der Hypothekendarlehen sind nach Angaben der Bank schon bis Ende Februar eingegangen. Mit der dann ab Mitte März sich abzeichnenden Zinssenkung flachte die Nachfrage in der Hoffnung auf noch weiter sinkende Zinsen ab. Diese Zinserwartungen, so meint die DG Hyp, seien jedoch nicht ohne Risiko für die potentiellen Darlehensnehmer. Die Konditionen lägen im übrigen inzwischen um mehr als einen Prozentpunkt unter dem langfristigen Durchschnitt und seien damit so glinstig wie seit sechs Jahren nicht

Die Zinsbindungsfristen haben sich nach Aussagen der Bank erneut verlängert. Lediglich bei knapp 5 Prozent der Zusagen seien Vereinbarungen mit einer Laufzeit von weniger als 5 Jahren getroffen worden. 62 Prozent der Zusagen enthielten dagegen Bindungsfristen von 10 Jahren und mehr. 10 Prozent der Darlehensnehmer schrieben sich für 15 Jahre fest. Demgegenüber fand das Angebot, den Zins für die gesamte Darlehenslaufzeit festzuschreiben, kein besonderes Interesse.

Für das Geschäftsjahr 1985 erwartet die DG Hyp ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der Bruttoüberschuß ist im ersten Halbjahr um 6,6 Prozent auf 93 Mill. DM zurückgegangen.

# **NAMEN**

Heinz-Peter Haubrok, kaufmännischer Geschäftsführer der Elektrizitätswerk Minden-Ravensberg GmbH, Herford, feierte gestern seinen 65. Ge-

Wolfgang Steinhauser, Vorstandsmitglied der Bayerischen Raiffeisen-27. Juli 60 Jahre alt.

# Über 500.000 privaten Kunden konnten wir 1984 bei der Finanzierung helfen. Und über 750.000 Kunden bei der Anlage ihrer Wenn Sie mehr über die Unternehmensziele der KKB Bank erfahren wollen, fordern Sie unseren Geschäftsbericht an. Spargelder. KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 10, 4000 Düsseldorf 1.





Actionals
Address
Addr

26.7. 2550 456 727 646 2554 470 10715 471 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7.

Inlandszertifikate

# Aktien weiter unter Druck

Fast alle Standardwerte erlitten neue Kursverluste

DW. – Auf dem Aktienmarkt hat sich die allge-meine Abwärtsbewegung fortgesetzt. An den Verkäufen waren sowohl Infänder als auch Ausländer beteiligt. Selbst auf Bazis der ermä-fligten Kurse blieb die Kaufzeigung gering. Großanleger heiten sich zuch eigenen Bekun-

dungen deshalb zurück, weil sie meinen, daß angesichts des Fehlens von Anregungen der Kursabschwung sein Ende noch nicht gefunden bat. Das ist auch der Grund, warum Bankaktien trotz günstiger Ertragsperspektiven für 1985 unter den Verlierern sind.

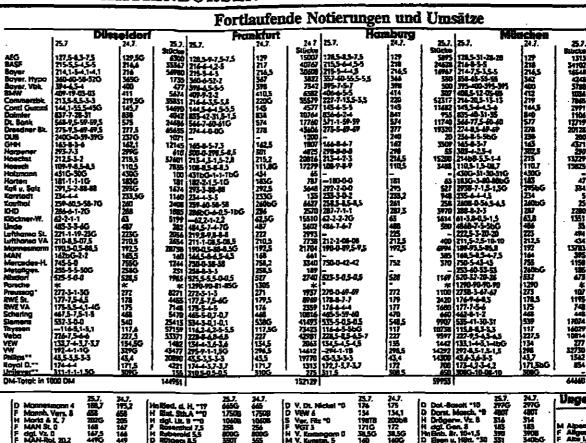

2579 473 47 200 134 456 1477 6 525 WELT-Aktienindex: 195,10 (197,88) WELT-Unsatzindex: 3419 (3247) en von der Rendite her interes- DM nach. M Br. Oberfr. 6
M Br. Ostb. 7
S estbl "0
S estbl "0
S Estl. Masch. "6
M Br. Ostb. 12,5
M Br. Ostb. 12,5
M Br. Ostb. 13,5
M Br. Ostb. 13,5
M Fr. Obert. Wr. 5
F Frankf. Hypo 12
F Frankf. Hypo 13
F dgl. NA 5
F dgl. NA 5
F rdgl. NA 5
F dgl. NA 5
F dgl. So % E 2.5
F ruchs Petrol V.
M Gestm. Br. 3
M Geba "5
D Genroeh, Gl. 5
F Gestra 7
D Glidera. B
D Gliman 24.7. 210 254 345 181 2788 315 400 251.5 4406 215 277.5 376 178bG 25.7. 525G 102G 4000 460T 745 170 231 1300TG 127G 127G 1375G 950G 380bG 24.7. 578 103G 400G 460T 75,5 171 253,5 1300TG 121G 121G 121G 121G 121G 15.7.65
148.07
15.7.7.65
148.07
15.8.65
15.9.7
17.1
18.5.07
17.1
18.5.07
17.1
18.5.07
17.1
18.5.07
17.1
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.07
18.5.0 Inland 24.7. 271,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 281,2 25.7. 199rB 230 431bG 1815-77-47 512 cusp. 251 448G 212.2 277 578 179bB 25.7, 188,7 188,7 2026 147,5 447,6 9 265,6 147,5 255,7 147,4 2020,6 127,6 133,5 127,6 133,5 127,6 133,5 133,5 133,5 133,5 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133, 24.7. 115.2 658 205 167 164 449 2858 85G 760 258.5 10518 4788 74.4 2050G | 13.1 | 24.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | D Dot.-Baset \*15
D Dorst. Massch, \*8
H Drögerw. Vz. 8
H dright Gen. 8
H Gens. 8
H Gen. 8
H Gen. 8
H dright Gen. 0
H dgi, Vz. 6
H Hauts. 8
H Haut Halled, d. H. 179
H Blat. Sth.A "9
H Blat. Sth.A "9
H digl. Is. 9 "0
F Bosenthal 7.5
D Ribberold 5.5
D Ribperold 5.7
D Schelen 6.7
D Ribberold 7.5
D Rib D V. Dt. Nickei \*\*O
D VRW 6
S Var. Filt: \*\*O
F VGT 3
H Y. Kentengorn 0
M Y. Kuneten. 5
D Y. Rampos \*\*I
D Y. Seldernv. St. 0
H Y. Weekst. 0
D GL. Loben \*\*I
D GL. Loben \*\*I
D GL. Loben \*\*I
D Weekst. 0
D Wee 3757G
3450G
940G
940G
940G
940G
940G
940G
950G
750G
750G
770G
1786
1786
140G
415
-85
140G
415
-85
966
4233,3
3707
5007
586
424,3
240
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647,5
647 3 Colw D. \*\*30-18 775TB
Consalta \*15 500
Ceog 0 156
Chemt. Vw. \*10 455
Consmerzb, 4 124
Cock. Rest B 894
Control Sampe \*10 214
Cock. Chem. 45-13 339
Cock. Sampe \*10 214
Cock. Sampe \*10 2 77518
57515
57515
57515
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517
57517 **620**७ दर्भ 620G 255T M AX Storte O

S Necture. Essl. 7

M N. Sw. Hof 8

M N. Sw. Hof 8

M Necture. Essl. 7

M N. Sw. Hof 8

M Necture. Essl. 7

M N. Sw. Hof 8

M Necture. Essl. 7

M Nord. Staling. 4nt

D Nord. 10

E Nord. 10

M Nord. Staling. 4nt

D Nord. 10

M Puttifier. 8nt

D Nord. 10

M Puttifier. 8nt

D Paglist. 8nt

P PMSt. Hypo 10+2,5

F Piolf. 6

D Millips Kom. 9-6

H Phoento. 0

S Photorio. 10

S Photorio. D Kabelmetril 5
D Rail Chemie 12
D Rail Chemie 12
Rail Chemie 12
D Rail Chemie 12
D Rail Chemie 12
D Rail Chemie 12
D Rail Chemie 13
D Ranstodt 7
Resmirel 4,5
B Kemplenkt 5
D Kentrong 2,5
F KSB 6,5
F KSB 6, 214G 270G 420G 3351 140 740G 575 204 1116G 1050 4750G 267G 546G 390bG 482bG 482bG Freiverkehr B' ADV 3

Br ADV 3

HARibont 5-1

F Alideghi G.\*\*7,875; H Autonio 10

F Bod. Sobsch. 10

B Bod. B. Bet A. 211

S B. Cass 5

Hilbs. Feldsch. \*\*66

F B. Monkoper B

He Brichen M. 0

B Bossch. Loger 4

B Bros. Loger 4

B Bros. Loger 4

B Chen. Brock. 55H \*\*4

HaCh. Ober \*15

B Chen. Brock. 5

H Delta 4

S Diebelocker 7,5 F Pittler Mosch B
S Porscha 16
M Potz, Weids, 0
H Preassog 9
F Progress, 8
M Enthgeber "8
D Row, Sp., "4
Reichaft G
H Reichaft G
H Reichaft G
H Reichaft G
D Row, Sp. 20
R Reichaft G
D Row, Sp. 20
D Row, **Unnotierte Werte** 750G 3000G 137G 6 \$20G 755G 117,4 70,3 114,2 259 530G 115G 227,5 228 288 2508 145bG 751,18G 251G 505G 85G 300 300G 300G 300G 663 641 700G 700G 415G 415 2831 2851 5159G 1595 174,7 174,5 174,1 176 345G 35G 788 296 782 296 782 255G 253G Ogi m
Ogi m D Magd. Fever 7,5 H Mallack 4 F Maintraft \*15 F MAB 6,5+1 F dgl. Vz. 6,5+1 5% SF Aquit. 78
5% SF Aquit. 78
5% Enternative SF
5% SF Aquit. 78
5% Enternative SF
5% GGL 77
5% GGL 73
5% GGL 83
5% GGL 84
5% GGL 84
5% GGL 84
5% GGL 84
5% GGL 87
5% GGL 78
5% 9 liberclased 80
69 RC 77
79 696 RC 77
79 696 RC 77
79 696 RC 77
79 696 RC 77
19 69 196.85
196.85
196.15
196.15
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
196.25
19 104.45 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 10 Ausländische 98,16 100,17 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100 106,27 G 111,245 111,3 112,2 3 112,2 3 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113 **DM-Anleihen** 100.75 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 10 6 Schweden 77
774 dgl. 17
774 dgl. 17
774 dgl. 17
774 dgl. 18
774 dgl. 12/85
774 dgl. 12/85
774 dgl. 12/87
874 dgl. 12/87
874 dgl. 18
8 Sec. Lux. 84/91
774 dgl. 85
18 Sec. Lux. 84/91
774 dgl. 85
175 dgl. 87
175 8th CCCE 76 101,85 100,85 77 dgt, 77 gt, 77 5% og 1. 74/90
6 og 1. 74/90
6 og 1. 74/90
6 og 1. 74/90
7% og 1. 60/90
10 og 1. 18 ogl. 8\*
8 to Europistos, 71
8 ogl. 77
6% Esport Dev. 84
10% Ferrovie 82
8% ogl. 85
8 ogl. 85
8 ogl. 85
8 ogl. 85
10 ogl. 86
10 Ferrovie 82
7 Finalend 72
5% ogl. 73
10 ferrovie 82
7 Finalend 73
5% ogl. 79
10% ogl. 81
7% ogl. 81
7% ogl. 81
7% ogl. 82
7 Finalend 72
5% ogl. 85
7 Finalend 72
5% ogl. 85
7 Finalend 72
7% ogl. 87
7% ogl. 85
8 ogl. 85
7% ogl. 85
7% ogl. 85
5% forantorin 78
10 Fuerram Et. 04/92
9% Goz de Franço:
9% Goz de Franço: Drayfon Lavacage S Drayfon Park C S\* Energia-Victor Did Grappi Victor Sc. Fonces str Foundarin Gerunth S\* Goldannian Sc. Coldannian St. Latercore, Tr. de Intermétic str. Latercore, Tr. de Intermétic str. Latercore, Tr. de Laterc 10025 - 753 - 754 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 - 755 100,2 100,2 100,5 100,5 102,6 103,7 113,75 114,5 111,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 100,05 100,7 106,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 2 m 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10 107.73 104.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 105.85 10 107,51 104,156 105,45 104,256 105,5 104,256 105,5 104,256 105,5 104,256 105,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 101,51 -76,5 107,56 107,56 107,56 107,56 107,5 104,5 104,5 104,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 1 1007 1007 100,9 100,7 100,7 100,7 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 10 106.7 106.75 100.75 100.75 100.75 100.75 101.36 90.55 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.95 100.95 100.1 100.1 100.1 7% dgl. 79 7% dgl. 80 10 dgl. 80 10% dgl. 80 10% dgl. 80 10% dgl. 80 20% dgl. 77 6 dgl. 77 5% dgl. 73 6 dgl. 77 5% dgl. 77 5% dgl. 77 5% dgl. 77 5% dgl. 78 101G 101G 108,9 108,7 108,6 108,6 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 10 186,251
1847
99,9
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184,256
184, 1046 105,75 79,155 102,25 104,25 104,25 102,25 102,25 102,25 102,25 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, 100,45 100,4 97,75 101,95 101,95 101,96 101,95 105,5 106,5 105,5 106,5 106,5 106,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 1 100/A 105/G 107/S 107/S 107/S 107/S 105/S 7 Ogl. 63
6% Oster Donaukr. 60
8 dgl. 84
7 Ost. Bloomarkr. 60
6% Ost. Kontr. 8k, 7
7% dgl. 80
8% dgl. 80
8% dgl. 80
8% dgl. 80
8% dgl. 82
7% dgl. 87
7% dgl. 73
7% dgl. 73
7% dgl. 73
7% dgl. 73
6% dgl. 73
7% dgl. 80
7% dgl. 80 141.50 142.55 14.15 157.15 202.50 73.34 1412.55 1475.30 1540.00 335.55 12.30 17.55 Schweisensteinen sir.
Soci-Imm. sir.
Soci 65 str.
Sweisenstein N.5 str.
Sweisenstein 1961 sir.
Veltrading 5\*
veltrading 5\*
veltrading 5\*

| 7% Cgt, 80<br>10% Benrud 82/90<br>5% St. America 78<br>7% Benk Tokyo 83<br>7% Bengue Eder, 78<br>7% Bengue Indos 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106.2<br>95.75G<br>102,25G<br>100G<br>104,25T                     | 108,5G<br>95,75G<br>102<br>100G<br>104T                                                                | 16% Den Danske 76<br>8% ED.F. 82<br>8% egs. 83<br>7 Betrobros 77<br>6% egs. 78<br>17 egs. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108G<br>104,8<br>99,5<br>99,15<br>98,758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 GgL 78<br>616 dgl 79<br>7% dgl 79<br>9% dgl 80<br>9% dgl 80<br>7% dgl 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,8<br>104,1G<br>102,6<br>107,5<br>105,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,1<br>102,6<br>107,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 741 bgl. os<br>341 GKN Finonce 82/8/<br>5 Holndi 84<br>5% Homersley Ir. 72<br>87: Helsinki 82<br>8% Hosseywell 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103,4<br>105G<br>99,5<br>105,5<br>103,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5% dgl. 78<br>7% dgl. 79<br>8 dgl. 80<br>7 dgl. 83<br>17% Kopenbagen 71                                                                                                                                                                                                          | 101,75<br>105,45                                                                                                                                                                                                       | 101,9<br>103,5G<br>102,5G                                                                                                                  | 4% dol 77                                                 | 102,75 10<br>100,5G 10<br>104,25T 10<br>100,25 10<br>190,8G 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5G 11<br>8,751 96<br>0.25 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cigl. 82<br>Philip M. Int. 82<br>dal. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9975 9975<br>1095G 1095<br>10645 1064<br>1055 1055<br>10625T 10625                  | 146                                                                           | Stand. Chart. 78 99,8<br>tatoil 78 99,4<br>dgl. 79 100,<br>Sterling-Wint. 84 102,<br>Südafrika 70 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IG 99,3<br>15G 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5G 74 d<br>15 74 d<br>75 94 t                                              | sigt. 85/95 11<br>sigt. 85/95 11<br>Mien 82/92 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01,2 101,15<br>02,15 102<br>05 104,95<br>06 106T<br>02,15G 102,15            | User<br>User                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114,95                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and                                                               |                                                                                                        | Geogral Dynastics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.7.E<br>77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.J.<br>76,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Shell Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hiram Walter Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.7.E<br>32,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Free St. Geduld S                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.7.<br>23,12                                                                                                                                                                                                         | 25.7.<br>25,12                                                                                                                             | Amst                                                      | terdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | okio                                                                                |                                                                               | Züı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | adrid                                                                        |                                     | Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ris                                                    |
| Adv. Mêcro Dev. Astra Ute Alora Alminium Alora Alora Alminium Alora Alled Chemical AMR Corp Amex Am. Cyanamid Am. Espaess Am. Matara Am. Sal. & Telegr. Amoco Carp. Asorco Astraic Richifield Avan Products Bally Bl. oi America Bathlehem Steel Block & Decher Boeing Brunswick Burreughe Caterphiar Celoness Chase Manhotton Chysler Chicas Manhotton Chysler Chocas Manhotton Chysler Chocas Manhotton Chysler Chocas Manhotton Chysler Chocas Color Colo | 75.7.E<br>29.5<br>46<br>26.75<br>36.125<br>44.675<br>44.675<br>14 | 24.7. 27.5 44 525 44.5 53.6 44.5 53.6 53.6 53.7 53.6 53.7 53.6 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 | Geoeral Dynamics General Recute General Foods General Motors General General General Hameston Hainz Herwiett Pockard Hamestoke Honeyweld Inap. Resources Con Int. Tol. & Tel. Int. Harvester Int. North. Inc. Im Walter Litton Industries Lockheed Corp Loew's Corp. Lockheed Corp Loew's Corp. Lockheed Corp Mc Demot Doug. Merct. & Co. Merall Lynch Messanto MGM (Film) Minnesotte Motor MGM (Film) Minnesotte NCR Newmont Pendan World Pilzer Phibro Potorold Pilzer Phibro Potorold Pilzer Phibro Potorold RCA Ravyools Ind. Ravpools Ind. | 77,25<br>64,77,25<br>67,25<br>1,75<br>131,25<br>120,125<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120,25<br>120 | 63,75<br>68,75<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,125<br>58,1 | Tandy Telectyre Telex Corp. Telectyre Telex Corp. Tosoro Tesos Instrum. Tosco Trans World Corp. Transperion United Topologie United Technologie United Technol | 38,125<br>51,75<br>37,5<br>251,25<br>261,5<br>10,5<br>34,875<br>105,12<br>43,25<br>43,25<br>43,25<br>43,25<br>43,25<br>43,25<br>43,25<br>43,25<br>44,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,25<br>54,2 | 125 51,425 51,425 10,5 14,425 10,5 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14 | Hudson Boy Mng. Hudson Boy Mng. Hudson Oil Imperiol Oil -A- Inco Inter City Gos Lid. Interprov. Pipeline Kerr Addison Loc Minerobs Mossey Forganon Moore Corp. Nornande Mines Norten Energy Res Northgate Expl. Nornande Mines Northgate Expl. Northart Felecom. Nova An Alberta In Northgate Expl. Northart Felecom. Nova An Alberta In West Group Calawood Petrol Prodeco Provigo Inc. Ranger Oil Revenue Propertie Eio Algon Shell Candod Shenritt Gordon Stelco -A- TransCdin. Pipeline Westcoast Transon Ledez: 138 350 Mitgetelit von Mer  Lott  All. Lyons Anglo Am. Corp.S Anglo Am. Corp.S Anglo Am. Gordon Eioco- Einter Gordon Einter Core. Beachus Einter Core. British Petroleum Bitt Burmah Oil Cadbury Schwepp Charter Core. Cors. Murchisan Cors. Gold. Fields Cors. Murchisan | 32,875<br>7,5<br>47,875<br>47,875<br>16,375<br>2,84<br>17,5<br>6,25<br>17,5<br>6,25<br>1,75<br>24,45<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75 | 32,875<br>7,175<br>49,75<br>119,825<br>119,825<br>142,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75 | General Bectric Guinness Hawker Siddeley ICI Imperied Group Loyds Bank Lootha & Spencer Middend Bork Not. Westerinster Plessey Reddin & Colman Ro Timo-Zine Instantourg Pla. 3 Shell Transp. Thom len! Il Group Instantoure Forse Uniterer Victors Woolworth Financial Times Mid | 176<br>245<br>345<br>346<br>347<br>166<br>377<br>477<br>478<br>144<br>144<br>155<br>555<br>555<br>557<br>121<br>1070<br>250<br>424<br>426<br>427<br>428<br>428<br>428<br>428<br>428<br>428<br>428<br>428<br>428<br>428 | 25,12<br>170<br>247<br>345<br>345<br>346<br>146<br>372<br>377<br>142<br>377<br>377<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347 | ACF Holding Aegon Alza Alza Alza Alza Alza Alza Alza Alza | 25.7.<br>25.7.<br>25.8.<br>102.8.<br>27.4.<br>27.4.<br>27.4.<br>27.4.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>21.6.<br>2 | 24.7.<br>251<br>100,8<br>127,9<br>224,8<br>88,2<br>160,2<br>160,2<br>160,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170,2<br>170 | Alps. Bonk of Tokyo Bonk of Tokyo Bonyo Phormo Bridgestone Tire Conon Delide Kogyo Dohec House Dohec House Dohec House Dohec House Dohec House Hondo H | 25.7. 1770 972 7720 972 544 975 488 977 1730 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 178 | 24.7.<br>1270<br>7711<br>7720<br>7711<br>7711<br>7720<br>7711<br>7720<br>7720 | Aluminse digl. NA Bornh Leu Brown Boverl Cibic Gelgy Inh. Gelgy Rort. Helder Cibic Bert. Jelenci Landis Gyr Mövenpick Inh. Metor Columbus Neetle Inh. Cerlition-Bührle Sandaz Inh. Sand | 25.2.<br>825.<br>284.<br>3830.<br>1740.<br>3510.<br>3510.<br>3510.<br>360.<br>3270.<br>890.<br>845.<br>9460.<br>2750.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950.<br>1950. | 24.7. 22.5 22.5 27.7 28.20 27.7 28.20 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 2 | Banco de Bilhoo Beaco Central Bonco Popular a Banco de Sankon Bonco de Vizcay Const. Aux. Pero Cros Drogodos El Aguito Esp. del Zink Peso Renous Esp. Petroleos Union Fenix Peso Renous Esp. Petroleos Union Fenix Pocus Despularos de El Telefonico Macoso Popularos Sedis de Borcelo Sevilinona de El Telefonico Union Peso Company Sedis de Borcelo Espisalvos III Urbis Valletennos Espisalvos III Urbis Valletennos Despularos III Urbis Valletennos St. 18t. Hongit. Teleph Hutch. Wingerpog Jord Mathesson Sanke Pag. 4 A + Wisselock + A - | 25.7.  geschi.  geschi.  10.5  6.4  7.85  10.  21.2  24.5  24.5  25.45  5.45 | 3.5<br>2,44                         | Air Uquicle Alathom Aziont. Segnin-Soy Begnin-Soy Begnin-Begnin Bit-Aguntoine Bit-Begnin Bit- | 27. 24. 24. 25. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27 |
| Fluor Ford Faster Whealer Fruehout GAF Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,375<br>43,625<br>13,75<br>25,25<br>32,75                       | 43,625<br>13,625<br>25,125<br>31,5                                                                     | Rockwell int. Rockwell int. Rorer Group Schlumberger Sears. Roebuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,125<br>35,425<br>37,875<br>34,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,625<br>34,125<br>36,125<br>36,125<br>34,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pointar Folconbridge Ltd. Great Laker Forest Gulf Canada Gulfstream Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,25<br>20,5<br>17,625<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,25<br>20,5<br>22,75<br>17,5<br>1,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Courtoulds  De Boert S  Distillers  Difetontoin S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.4<br>275<br>21,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.51<br>275<br>23,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STO VISCOSO<br>STET<br>Index                                                                                                                                                                                                                                                     | 2350<br>2350<br>3300<br>3200<br>351,05                                                                                                                                                                                 | 2370<br>3300<br>3250                                                                                                                       | UniversaleHachTie<br>Veitscher Magnesi                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 554<br>99,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ostosics, Komp. Dos. Suttlerfabr. For. Bryggeder St. Kgl. Porc. Fabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239<br>505<br>965<br>285                                                            | 240<br>505<br>950<br>270                                                      | Solvey<br>UCB<br>Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4440<br>5029<br>2314,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4525<br>5020                                                               | OCBC<br>Sime Darby<br>Singapur Land<br>Un. Overs. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,55<br>1,88<br>2,58<br>8,88                                                 | 2,35<br>8,6<br>1,84<br>2,55<br>5,86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,45 0<br>4,7 4<br>4,37 4<br>1,5 1<br>940,78 ?         |

# Optionshandel

Prankfurt: 25. 07. 83 2087 Optionen = 114 250 (118 050) Aktien, davon 415 Verkaufsoptionen = 21 250 Aktien

2087 Optionen = 114 250 (118 050) Akrien.
davon 415 Verkaufsoptionen = 21 250 Akrien.

Kanfoptionen: AEG 10-129/14,8, 10-130/8, 10-140/3,5, 10-150/1,9, Agly 10-340/10, BASF 10-191/38, 10-211/19,4, 10-220/11, 10-220/15, 10-240/4,6, Bayer 10-20/28, 10-220/15, 10-240/4,6, Bayer 10-20/28, 10-220/13, 10-360/16, 4-390/31, Behmis 10-100/48, Baffw 10-450/10, 10-460/8, 10-400/7, 10-250/4, 0-200/18, 10-100/48, Baffw 10-450/10, 10-250/8, 10-240/7, 10-250/4,9, Contil 10-150/8,4, 10-160/4, Daimler 10-689,5/28, 10-830/10, 1-330/10, 4-250/60, Dt. Babecek 2t, 1-170/14,4 Dt. Babecek Vz. 10-160/8, Deutsche Bk. 10-590/27,2, 1-580/32,4, 1-690/20, Degrass 1-480/6, Drusdner Bk. 10-20/77, 2, 1-580/32,4, 10-30/20, Degrass 1-480/6, Drusdner Bk. 10-200/13, 10-230/13, 10-230/13, 10-230/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/14, Mannesmann 10-170/30, 10-180/15, 10-200/84, Nixadorf 1-920/14, 4-650/20, Bwff St. 10-170/3, 10-180/15, 10-200/16, 10-300/10, Thymnes 10-100/22, 10-110/12, 10-120/89, 10-130/13, Vebs 10-190/40, 10-200/23, New 10-250/33, 10-200/16, 10-300/17, 10-310/15, 10-340/45, Vew 10-285/33, 10-290/25, 1830 10-500/12, Spery 10-140/45, Vw 10-285/33, 10-290/25, 10-300/10, 10-200/25, Vw 10-285

(0-160/5, Kerox 10-130/17.9. Verkaufsoptionen: AEG 10-120/2, 10-130/5, 10-140/12, BASF 10-210/2, 10-220/5.2. 1-211/4, 1-220/8. Bayer 10-210/3, 10-220/6, 10-221/7, 10-230/16, Bay. Bypo 10-360/7, 1-360/11.6. Commerchi: 10-230/25, 1-200/2.8, 4-200/4, 4-210/7.4. Couti 10-140/3, 1-137/2.2, 1-140/4, Dahmler 10-850/22, 4-850/32, Dt. Bank 10-370/15, 10-350/11, 10-550/10, Degussa 1-340/5, Decadaer Bit. 10-250/3, 10-260/4.5, 10-270/8.6, 10-260/11. Hoechst 10-211/2.65, 10-200/6.5, 1-210/3.2, 1-220/6. Earthaust 10-110/3, 1-10/3.2, 4-10/6. Harstadt 1-220/6, Earthaust V2. 1-210/6. Mercedes 4-700/14.6, Mannesmann 10-190/4, Silemens 10-500/12, 10-200/15, 1-220/5.6, VW 10-280/2.6, 10-239/5, 10-200/12, 10-305/15, 10-310/25, 10-300/10, Phillips 4-40/2.3, Royal Datch 10-170/3,05, Sperry 10-150/11. 10-160/5, Kerex 10-150/17.9. Verkanfsontionen: AEG 10-

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel 25.7.85 ; Redaktionsschäß (4.30 Uhr: DM 4"a-5% 4"a-5% 5-5% 5-5% US-5 7 3-8 3 8-8 3 8 4-8 3 8 4-8 3

Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Fu

Verkauf 1710,00 1498,00 549,80 263,34 259,92 212,33 276,45 255,08 1094,12 1098,11 949,05 Ankauf 1340,00 1255,00 770,00 211,00 208,00 161,25 218,50 204,73 928,25 797,50 1 i Sovereign alt 1 i Sovereign Elizabeth IL 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südəfrikanische Rand Krüger Rand, neu Mapie Leaf Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Axen\* 20 Goldmark 20 schwig Franken "Vreneli" 20 franz Franken "Napoléon" 100 öster: Kronen (Neuprägung) 20 oster: Kronen (Neuprägung) 10 öster: Eronen (Neuprägung) 4 oster: Dukaten (Neuprägung) 1 öster: Dukaten (Neuprägung) 259,00 168,00 163,00 859,25 169,75 88,25 397,75 92,25 267,33 217,74 214,32 1043,39 216,32 117,71 487,64 128,54 517. 5-514 5-514 514-514 514-514 \*Verkauf inklusive 14 % Mehrwertsteuer

in Frankfurt wurden am 25.7, folgende Goldm

Gesetzliche Zahlt

Goldmünzen

20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\* 5 US-Dollar (Liberty)

Devisen und Sorten

Frankf. Devisen Wechs. Frankf. Sorten\*)
Ank.Geld Brief Kurs\*) Ankauf Verkauf 2,8683 4,047 3,145 88,985 122,47 5,979 31,985 27,885 34,280 1,5010 14,249 1,724 1,1990 47,860 2,8352 1,057 2,0949 88,555 122,220 32,470 27,560 14,184 1,694 1,694 1,694 New York\*)
London\*1
Dublin\*,
Montreal\*)
Amsterd.
Zürich
Parts
Kopenh.
Calo
Stockh.\*\*)
Men Mailand\*)\*\*!
Wien
Mailand\*)\*\*!
Lissabon\*\*)
Tokao
Helsinki
Buan Air.
Rio
Athen\*)\*\*!
Prankt.
Sydney\*!
Johanning\*) 281 397 3,021 207 80,750 4,862 31,855 32,25 1,46 14,13 1,16 45,75 0,13 1,16 45,75 1,16 1,15 1,15 2.91 4.12 3.160 2.17 90,770 5.106 33.350 28.165 38.00 1,36 14.35 14.35 1,22 48.73 3.50 9.12 2.35 2,9605 4,033 3,131 2,1200 88,765 122,27 4,980 12,225 27,765 34,150 1,4910 14,209 1,718 1,706 47,680 2,1460 2,2000 2,016 1,4835 Alles in Hundert; <sup>4</sup>) 1 Pfund; <sup>2</sup>) 1000 Lire; <sup>3</sup>) 1 Dollar <sup>4</sup>) Kurse fur Tratten 60 bis 90 Tage; <sup>4</sup>) nicht amtlich notiert <sup>8</sup>) Einfuhr begrenzt gestettel. Devisenmärkte

Die große Nervosität und Schwankungsbreite (Kurse zwischen 2,8650 und 2,8900) des New Yorker Nachmittagsmarktes konnte am 25.7. nicht auf den europäischen Markt übergreifen. Man pendelte in einem extrem rubigen Markt zwischen 2,8550 und 2,8575. Rückläufige Dollarzinson übten zwar einen gewissen Druck auf den Dollar aus, dies wurde jedoch durch kommerzielle Nachfrage mehr als kompensiert. Der amtliche Kurs wurde mit 2,6845 fixiert. Das britische Pfund setzte trotz der Bekannigabe eines Handelsbilanzdefizites von 243 Mill. Pfund und der Senkung des Ölpreises durch die Opec um 50 Cent seine Aufwärtsbewegung fort und wurde mit 4,040 notiert, US-Dollar in: Amsterdam 3,2240; Brüssel 57,8700; Paris 8,7105; Mailand 1915,50; Wieg 20,1210; Zürich 2,3408; Ir. Pfund/DM 3,138; Pfund/Dollar 1,4104; Pfund/DM 4,040.

Die Europäische Währungseisheit (ECU) am 25.7. : In D-Mark 2,24575 (Parität 2,24184) in Dollar 0,76427 (12 Mirz 1978: 1,3544)

Ostmarkburs am 25. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkouf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,50; Verkouf 22,50 DM West.

Devisenterminmarkt

Im Sechs- und Zwolfmonatsber 1 Monat, 8,78-0,68 0,52-0,50 3,26-1,80 22-5 Dollar/DM Ptund/Dollar Ptund/DM PF/DM

Geldmarktsätze

Geldmarkishten im Handel unter Banken am 2 guid 4,80-4,00 Proment, Monstageld 5,05-5,20 Pro monatsgeld 5,05-5,20 Proxent. Privatilishomishte am 25,7: 10 bis 29 Tage 4, Proxent; und 30 bis 90 Tage 4,08 G-3,908 Proxent salt der Bundeshank am 25,7: 4,5 Proxent; Los Proxent; sakt der Sundeshank am 23.7.: 4,5 Prozent; Los Prozent; Bundesschatzbeiefe (Zimahuf vom 1. Juli 1985 a: fel in Prozent jabrlich, in Riammero Zwischen Prozent für die jewellige Besitzdauert: Assa (Typ A) 3,00 (3,00) –6,25 (5,51) –6,50 (5,28) –7,00 (5,23) –6,50 (5,30) –6,25 (5,51) –6,50 (5,28) –7,00 (5,23) –6,50 (5,31) –7,00 (6,15) –7,00 (6,25) –8,50 (5,95). Finanzierungsschätze des Sundes (Rendi zenti: 1, Jahr 3,10, 2 Jahrs 3,50, 2 Bundesschätzeit gabebedingungen in Prozenti: Zinz 6,75 , Kurz 1 dite 5,56



# Andere Brauchen für Komfort



# UND FUNKTIONALITÄT ZWEI AUTOS.



# Interesse für indonesische Produkte?



wird Ihnen die Organisation, das Programm und die Politik der Regierung, sowohl der Zentral- als der I. Regionalverwaltung, wie auch die Geschäfte,

groß und klein, erklären.

INDONESIAN EXPO 1985

Für weitere Informationen bitten wir Sie, dieses Antwortformular auszufüllen und zurückzuschicken an: INDONESIAN EXPO 1985

kennenzulernen.

Jalan Silang Monas, Jakarta Posar, INDONÉSIA Tel. 36 49 39, 37 70 08, Thr: 4 4 657, 44558 PRJ IA



INDONESIAN EXPO 1985 wird Ihnen ein ausgedehntes Sortiment von Produkten und Diensten vorlegen.

97,356 1017 1017 2580G 100,25G 100,25G

98,35 100,751 100,56 2380G 100,25G 100,3 100,25G

Wir, auf der INDONESIAN EXPO 1985, laden Sie ein, damit Sie die Hersteller dieser Produkte, unsere Kundschaft und Fähigkeiten kennenlernen.

| INDONESIAN             | EXPO 1985                           |
|------------------------|-------------------------------------|
| Bitte schicken Sie Eh  | Antwortformular<br>zelheiten betr.: |
| An die Firma           |                                     |
| Anschrift              |                                     |
| Tel<br>Zu kontaktieren | TE:                                 |

Wählen Sie die vier Titel, die Sie interessieren, aus zwei klassischen Reihen über Land und Leute, über Kultur und Kunst.

Der Große Polyglott

Oberbayern - Skandinavien - Norwegen - Schweden - Dänemark - England und Wales - Lundon Irland - Holland/Belgien - Frankreich - Peris - Südfrankreich - Schweiz - Österreich - Wien Italien - Süddrol/Dolomiten - Obernalien/Mittelralien - Rom - Südtalien - Spanien - Mallerca Parugel - Moskau/Lemograd - Jugoslawien - Griechenland - Türkei - Israel - Ägypten Tungsien - Marokko - USA - Kantische Inseln - Ostafrika - Indien - Sudost-Asren - Japan Polyglott Verlag, München

# DuMont Kunst-Reiseführer

Schleswig-Holstein · Münster/Münsterland · Östliches Westfalen · Niederrhein · Rutitgebet Bergisches Land · Köln - Kölns romanische Kirchen - Westerwald · Erfel · Mosel · Der Rhein von Manz bis Koln · Hessen - Franken · Pfalz · Zwischen Neckar und Donau · Oberpfalz / Bayenscher Weld/Niederbeyern · Schwerzweld/Oberrheinland · Bodensee/Oberschwaben München · Oberbayern · Skandinavien · Dänemark · Schwidaud · Englische Karthedrafen Sud-England · Kanal-Inseln/Insel Wight · Irland · Holland · Belgien · Luxemburg · Paris/ Ile de France · Elsaß · Normandre · Bretagne · Burgund · Frankreichs goeische Kathedralen Tal der Loire · Politou · Pengord/Adamikküste · Auvergne/Zentralmassiv · Savoyen Languedoc/Roussillon · Sudwest Frankreich · Provence · Côte d'Azur · Korsika · Schweiz Wien - Salzburg/Salzkammergut/Oberösterreich - Tirol - Kärmten/Steiermark - Sudtirol Obentalien - Venedig - Von Pavia nach Rom - Florenz - Toscana - Rom - Des antike Rom Apulien - Sardinien - Stzilien - Malta/Gozo - Katalonien/Andorra - Zemrelspanien - Maltorca/ Manorca · Portugal · Rusland · Jugoslaveien · Rumainen · Bulgarien · Athen · Tempel and Stätten der Göder Griechenlands · Griechische Inseln · Rhodos · Kreta · Turkei · Syrien Das Herlige Land (Israel) - Ägypten - Tunesien - Algenen - Marokko - Kenya - USA, der Sudwesten - Mexiko - Unbekanntas Mexiko - Sudamenka: Prakolumbianische Hochkulturen · Pakistan · Indien · Nepal · Thailand/Burma · Indonesien · Balt · Japan DuMont Buchverlag, Köln

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.



Der neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen (rechtzeitige Absendung genüss) schriftlich widerrufen bei. DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 S8 30, 2000 Hambun

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 8 30, 2000 Hamburg 36

| Prämi       |       |      |
|-------------|-------|------|
| 7-1 15- 3 5 | 2 241 | <br> |

ich hin der Vermittler. Ich habe einen neuen WELT-Abonnenter gewonnen (siehe nebenstehenden Bestellschin). Als Beiohnung dafür wünsche ich folgende vier Reisebücher: (BitteTitel und <u>Verlag angeben)</u>.

Straße/Nr.: Vorw./Tcl.:

Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haustalt. Die Dankeschun-Pramie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld fürftas neue Abonnemen beim Verlag eingegangen ist. Unterschrift des Vermittlers:

# Bestellschein

Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ist Haus. Der günstige" Abonnementspreis beträgt im Inland monatlich DM 26,50, anteilige Versändkosten und monatich DM 26,50, anteunge verschungen eine Sich aus Die Abonnements-Bedingurigen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war vährend halben Jahres nicht Abonhent der WF

| LT.  | gegenübe<br>Gen Ein | rentspreis<br>rr<br>relpseis<br>DM S8! |
|------|---------------------|----------------------------------------|
| ·    |                     |                                        |
|      | 1                   |                                        |
|      |                     |                                        |
| etum |                     |                                        |

-A STATE OF

Straße/Nr.:, PLZ/Ort: Unterschrift des neuen Abor Unterschrift des neuen Abonnenter



Warenpreise – Termine 25.7. 323.50 413.00 275.00-279.00 475.00 Wolle, Fasern, Kautschuk fit gegenläufigen Tendenzen schlossen am Mittwoch ile Edelmetalinotierungen an der New Yorker Comex. Vährend Gold fester notierte, ging Silber schwächer aus Jem Markt. Krüftige Gewinne verzeichnete Kaffee und pruchteilige Abschläge Kakao. Deutsche Alu-Gußlegierungen (DM je 100 ig) Leg 275 \_\_\_\_\_ Leg 276 \_\_\_\_ Leg 231 \_\_\_\_ Leg 233 \_\_\_\_ 24.7. 519 49 510 José Okt Óle, Fette, Tierprodukte etreide sad Getreideprodukte New York (c/b) (c/bs), Hitmserp foco RSS-1 23.7. 501,35 308,50 308,50 24.7. 15.66 150,68 150,68 150,58 41,75 Maioči New York (c/lb) US-Millejnesi Erküstersagen - Rohstoffpreise **Edelmetalle** Mengenunganes: 1 trappares (February) 31,105 g; 10 · 1,4656 tg; 1 E - 1,1 WD - [-]; STC - (-); STD - [-) Lond, (Pievel, c/tg) Kreuzz, Nr. 2: Platin (DA) peg) ...... 20,00 24.5 (5,10 (1) 月 Gold (DM je ky Felegoid) New Yorker Metalibörse Cupter (c/ic) (CH (C) 100 P) Gold (DM) je tig Festy (Bosh Land Fishty) Degreso-Virtor — Bicknohmety, — Leineupt Whelpeg (cos. St) Gold Francisco No. Londoner Metalibörse 25.7. 26.0 2U. 596-40Z 3757-5896 Gold (US-SFeinunze) Loodon 18.39 15.89 24.7 24.7. 1745-1756 1694-1695 1485-1486 3111 10693-1070,3 1064,8-1065,0 1955,6-1085 & 1071,5-1077,0 459,39-462,77 440,69-444,12 123,75-124,75 123,80-174,00 . 70 25.7. 1.6.00 172.00 金额 医多角线 医多角线 25.J., 125% 1244 Ziek (4) Kane Ziane (Lh) Lasso SMphale \_\_\_\_ 550,00 **23.7.** 193.33 MS 50, 1, Van London Is, Maria 273-790 (S.FL)

Koniumpaziese Welkneubel etet eleveren Verkanisprofis, Hor rity-Berntern und Anßendiensti

antangen. Tel.: 052 67 /41 97

Dortmunder BüroHotel

PILS-PUB

mit Küche in zentraler Lage in einer grüßeren Stadt zu verpachten. Eigen-spital erforderlich. Näheres durch KnäuKo Antomaten, 071 23 – 607 98

Achtung,

Kapitalanleger!

Bauleiter oder Abschnittsbauleiter? Sie

bernimmt noch Aufträge. 1 erb. u. M 3805 an WELT-Ve

# **WERDEN SIE BESITZER EINES PONDEROSA STEAKHOUSE** in den USA Die Nummer 1

Ponderosa ist die Nummer 1 Über 650 Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada erhöhen ständig ihre Gewinne und verdienen mehr Geld an mehr Kunden als irgendeiner ihrer unmittelbaren Konkurrenten. 1982 expandierte Ponderosa auch auf den europäischen Markt, und das mit überwältigendem Erfolg.

Die Zahlen sprechen für sich 1983 machte Ponderosas Familienmenti rund ein Drittel aller Mahlzeiten aus, die in den preiswerten amerikanischen Steakhäusern (Steakhouses) serviert wurden. Das ersab einen Marktanteil von 50% in den Gebieten, wo das Unternehmen am stärksten vertreten ist. Ponderosas durchschnittlicher Umsatz

beläuft sich in den USA auf 1 Million Dollar. Ponderosa in Europa

Das erste Restaurant wurde 1982 in Watford eröffnet, das zweite 1984 in Crovdon - beide also in Großbritannien. Schon jetzt übersteigen die Umsätze pro Restaurant in Großditannien die durchschnittlichen Verkaufszahlen pro Restaurant in den USA. Ponderosa hat gerade ein dynamisches Expansionsvorhaben in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft und in Skandinavien in Angriff genommen. Zur Zeit verhandeln wir über neue Standorte und suchen geeignete Vertragspartner für diese Restaurants in der Bundesrepublik Deutschland.

Auf Wachstern programmier Das Ponderosa-Konzept bietet komplette, am Tisch servierte Mahtzeiten, die bei der Kundschaft wegen ihrer außerordentlich günstigen Preise sehr geschätzt werden. Die Grundlage des gut ausgewogenen Menüs ist Rindfleisch. Aus Hähnchen und Fisch zubereitete Vorspeisen gehören ebenfalls zum Angebot. Nicht alkohofische Getränke, Kaffee und Tee werden kostenlos

nachgeschenkt, und an der berühmten Salatbar kann sich der Gest nach Herzenslust bedienen. Eine solide Basis für Geschäfte, deren Umfang mit einer ständig wachsenden Kundschaft zunimmt. Wir helfen Ihnen, erfolgreich zu sein Wir bleten Ihnen einen Stab von Fachleuten, die Ponderosa-

134 High Street, Watford, Herts, England

Tel. 0044 923/21245-6

Vertragspartnern auf dem Weg zum Enfolg zur Seite stehen: Angefangen beim eigenen Restaurant (Kauf oder Leasing) Über die Bautätigkeit (eigener Neubau/Bau nach Ihren individueilenn Würschen/Umbau) bis hin zur großen Eröffnung und zum täglichen Betrieb. Ponderosas Know-how und Managementerfahrungen stehen Betreibern eines einzigen Restaurants oder mehrerer Betriebe gleichermaßen zur Verfügung. Für kosteneffektive Werbung und verkaufsfördernde Maßnahmen sorgi ein bewährtes Tearn.

Eind Mindestsumme im Gegenwert von US-\$300,000 ist erforderlich. Davon 150.000 Dollar flüssiges Investitionskapital.

Und so bewerben Sie sich bei uns Ein Antragsformular (Franchise Application Form) ethalten Sie von: PONDEROSA INTERNATIONAL DEVELOPMENT Inc.





# **Immobilienvertrieb** Spanien Für den Vertrieb von App., Bungalows and Villen suchen wir Vertriebspartner aus dem Immobilien- und Anlagen-

bereich. Firma MESMAR / JAVEA Da wir Sie von Deutschland aus kon-laktieren werden, bitte Zuschriften mter K 3803 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Für alle Branchen bieten wir schlag-kräftigen

Hundelsvertretungen
nit Lagernöglichkeiten hochinteres-zante Neuentwicklungen aus dem chem.hechn. Bereich an. Zuschr. RMP GmbH, Poetfach 1267, 7141 Möglingen.

**Erfolgreiche Vertriebsgesellschaft** 

nit neuer Verkaufsstrategie, mit seuen Ideen und einem neues feam, sucht neue Produkte für den brektvertrieb (Investitionsgitter) für den Raum Nord-West. g. u. A 3971 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64, 4360 Essen.

Sehr gute Verdienstmöglichkeiten

für Leute mit guten Kontakten Die schönste Timesharing-Anlage der Welt (von RCI preisgekrönt) an einem der schönsten Strände der Welt, wird ab sofort auch auf dem deutschen Markt angeboten. Wenn Sie dieses Traumobjekt an ausgewählte Kunden verkaufen möchten, bewerben Sie sich bitte schriftlich bei unserem Repräsentanten in

Deutschland: EICHENHERR Marketing KG Wellingsbittler Landstr. 225 c, 2009 Hamburg Tel. (0 40) 50 10 85, Tz. 2 174 481

Autozubehör-Handelsvertretungen für den norddeutschen Raum. Erstklassige Kontakte zum Kiz- + Reijengroßhandel sowie zu Ver setzen wir voraus.

Bitte senden Sie ihre Referenzen unter K 3825 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Suche auf Provisionsbasis Vertretung
Sprachkenntnisse englisch n. russisch,
für In- u. Ausland, Anruf bis 10,30 Uhr.
Tel. 6 30/3 13 78 37. Wolf Ledermann,
Grolmanstr. 22, 1000 Berlin 12.

Verleger gesucht: Anter esotherischer Schriften zur praktischen Erfelgssteigerung im Leben und Verthauf bleiet. Manuskripte. Angebote für Anzuigen, Am Wandruhm 10, 28 Bromen 1.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Chefredakteure, Wilfried Hertz-Eichenrode. Dr. Rerbert Kremp

Betater der Chefredaktion, Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Dacthart Goos, Kinus Brons (steller)

Cheis von Dienst: Klaus Jürgen Frütsche, Friedt. W. Heering, Heinz Kinge-Lübbe, Jens-Harin Lüddeke, Bonn, Horst Hilles-heim, Humburg

Jens-Martin Lüddeke, Bonn. Herst Millesheim, Humbarg

Veruntwurtheh für Seite 1. politische Nachrächten. Germst Pacius, Riaus-J. Schweinsteille I. Klaus. Jonas steicht für Tagesschaub Deutschland. Norbert Koch. Rüdiger

V Workowsky (stelle). Enternationale Politik. Manfred Neuber. Ausland: Jurgen Liminst. Marte Weidenhilter tstelle. Sene 3:
Burkhend Muller. Dr. Monfred Rowold
istelle. Melmingerz: Einne von Loewenstern, Bundeswehr: Rüdiger Monast. Ostenropa. Dr. Carl Gustaf Ströhm: Zeitgeschich
le Waler Görlitz, Wirtschaft: Gerd Bruggrminn, Dr. Leo Fischer (stelle): Indust-kepoMilk: Hons Burmann: Geld und Kredit:
Claus Bertinger; Feinlichen: Dr. Peter Diltmar, Reubard Beuch istelle 1: Geistige Well/
WELT des Buchers Alfred Starkmann. Peter
Bobbs Istelle 1. Pranschen. Dr. Ranner Kol
den: Winsenschaft und Technik. Dr. Dieter
Thurbach. Sport Frank Quednaul. Aus aller

Welt. Kast Teske: Beise-WELT und Auto
WELT-Report Helan Rüge-Linke. WELTReport Inland. Heim-Budolf Schelke
tselle. V. WELT-Beport Auslach Hars Her
bert Holkamer; Leserbriefe: Hend Ohne-or
ger Persondlen: Ingo Urban; Dokumentu
lon: Reighard Berger, Graels. Werner

Schmid.

Welterp lebende Bedeitsteinen. Dr. Hante.

Entrepondenten-Redaktion Ff. Bading (Leitert, Heinz Heck Leiter, Heinz Heck Leitern G. Hergeteck, Peter Jentsch Alle Haus-Thegen Malanke, Dr. Ehrr-Falschke, Pater Philippa, Gisela Rel-

Deutschland-Korrespondenten

Flans-Biddiger Karutz, Friedemann Diederichs, Klates Gestel, Peter Weertz, Düsseldorf: Dr. Wim Herlyn, Joschim Gehlhoff,
Harald Pouny: Frunkturt: Dr. Dankwart Guratasch tzugleich Korrespondent für Städlehau/Architekturt: Inge Adham, Joachim
Weber, Hamburg: Herbert Schütte. Jan
Brech, Kläre Warnecke MA, Hamnover: Donaimik Schmidi: Rünchen. Peter Schmalz,
Dankward Sentz: Stuttgart: King-Hu Kno.
Werner Neitze.

Chefkorrespondent.

spondent for Europat, water it, nurs Austantisburus, Britspel: Wilhelm Hadler, London: Reiner Gatermann, Wilhelm Fur-ler, Johannesburg, Monda Germani, Mos-kan: Rose-Marie Borngalder, Paris: August Graf Kageneck, Josehm Schunfoli, Bont, Friedrich Heubsmer: Washington: Pritz Wirth, Hotst-Alexander Suebert

Mirth Horst-Alexander Siebert

Auslands-Korrespondenten

Albent E. A. Antonaros, Beitut, Peter M.

Ranker, Brüsselt Cay Graf v. BrockdortfAlbent E. A. Antonaros, Beitut, Peter M.

Ranker, Brüsselt Cay Graf v. BrockdortfAlbefeicht, Jerusalen: Ephraim Labav; London: Christian Peter, Claus Gelssman,
Steginsed Helm, Peter Michalish, Josehim

Zwitzirsch: Los Angeles: Heimat Voss, KarlHeitz Külkowsko: Madrid Bolf Görtz; Maland: Dr. Gumther Depas, Dr. Mindlas von

Zitzwilz-Lommon; Mami: Prof. Dr. Günter

Friedländer; New York: Alfred von Krusenstern, Erns Haubrock, Hans-Jürgen Stück,
Werner Thomes, Wolfgang Wilt: Parke, Heinz

Wessenberger, Constance Kruster, Josechim

Leibelt Toktor: Dr. Fred de La Trobe, Edwin

Karmiol: Washington: Detrich Schulz.

Zentralrydgki (m. 5300 Bonn Z. Godesberger Allec 99, Tel. (92 28) 30 41. Telex 8 85 714, Ferakopierer (92 28) 37 34 85

1000 Berlin 81, Kochstraße 50, Bedaktion. Tel. (0 30) 2 59 10, Telex 1 84 565, Anzelgen. Tel. (0 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße I. Tel. 1049) 34 71, Telex Reduktion und Ver-

Tel. (0.40) 34 71. Telex Reduktion ( tricb 2.170.010. Anzeigen: (0.40) 3 c7 43 80. Telex 2.17 001 771 4300 Essen 18. Im Teelbruch 100, Tel. 10 20 54) 10 11. Auzeigen: Tel. 10 20 54) 10 15 24. Telex 8 579 104 Fernkopserer (0 20 54) 8 57 28 und 8 27 29 3090 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (95 11) 170 11. Telex 9 22 919. Annelgen: Tel. (05 11) 6 49 08 09, Telex 9 230 196

4000 Dümeldorf, Graf-Adalf-Platz 11, Tel. (02 111 37 30 4344. Anzelgen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 756 8000 Frankfurt (Main), Westendstraße S. Tel (0 69) 71 73 11, Telez 4 12449, Fernkopierer (0 69) 72 79 17, Anzelgen: Tricton (0 69) (0 60) 72 79 17, Anzelgen: 77 90 11 - 13, Telex 4 185 525

7000 Steilgart, Rolebühlplatz 28s, Tel. (07 11) 22 13 28, Tolex 7 23 966, Antelgen; Tel. (07 11) 7 54 50 7)

8000 München 40, Schellingstraße 29-42, Tet (0 89: 2 38: 12 01, Telea, 5 23 813, Anzeigen; Telefon (0 89: 8 50 50 38 / 39, Telex 5 23 836

Monatesbottnement ber Zustellung durch die Post oder durch Träger DR 2006 eines schießlich 7% Michrusertsteuer. Anslends-abonnement DM 33.- einschleßlich Porto. Der Preis des Latipotenbonnements wird auf Anfrage mitgetelt. Die Abtanements-gebühren sind im vorums zahlbar. Bei Nichtbelieferung ohne Verschuklen des Verlages oder infolge von Storungen des Arbeitsfriedens besteben keine Ansurüche gegen den Verlag, Abomementsabbestel-lungen kömen nur zum Monatsende susge-sprochen werden und missen bis zum 10, des laufenden Monats im Verlag schriftlich

Guitige Anseigenpreisitste für die Deutsch-landausgabe; Nr. 63 und Kombinationstarif DIE WELT-WELT um SONNTAG Nr. 13 gültig ab 1. 7. 1984, für die Hamburg-Ausga-be; Nr. 49.

te: Nr. 49.

Amiliches Publikstiansorgan der Berliner
Börne, der Brenner Wertpapierbörne, der
Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düsselder, der Frankfurter Wertpapierbörse, der
Hansestischen Westpapierbörse, Hamburg,
der Niedersächsschen Börse zu Hannover,
der Buyerischen Börse, Minchen, und der
Boden-Wairttemberghaben Westpapierbörse zu Stuttgart. Der Verlag übernimmt keips Gewähr für sämtliche Kursmotierungen,

Die WELT erscheint mindestens viermal phriich mit der Verlegsbellage WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisitäte Nr. 4. gültig ab 1. Januar 1984.

Verlag: Axel Springer Verlag AG. 2000 Hamburg M. Kalper-Wilhelm-Stralie 1. Nachrichtensechnik: Harry Zander Herstellung: Werper Kozak

Anzeigen: Hons Biebi Vertrieb, Gerd Dieter Leilich Verlagsleiter, Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4200 Essen 18, im Teelbruch 100; 2070 Abrenchurg, Kornkump

\* \* Sofori - gegen bar \* \*\*
FORDERUNGSANKAUF

Selbst. Vertraufsprofis f. susper. Fertighaus- und Blockhau progr. gesucht. Angeh. u. S. 3653 an WELT-Verla Postfach 19 08 54 4300 Essen

sprechen Englisch? Sie würden als Bou-Saudi-Arabien arbeiten? Dann sind Sie der richtige Mann für eine renommierte

n-westfälische Bauunterneh nung mit Niederlassungen und Tochter gesellschaften im In- und Ausland. Dies ist eines von vielen Stellenange boten am Samstag, 27. Juli, Im graßen Stellenanzeigenteil der Welt. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT, Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

# 

# IRBID DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

HASCHEMITISCHES KÖNIGREICH JORDANIEN JORDANISCHES ENERGIEENTWICKLUNGSVORHABEN IBRD-DARLEHEN NO. 2371-JO

Die Irbid District Electricity Company Ltd. (IDECO) lädt zur Teilnahme an einer Ausschreibung ein. Das nachstehend aufgeführte Material ist CIF-Aqabe/Jordanien zu liefern. Die Vorhaben werden von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Zusammenarbeit finanziert. Somit können nur Bieter teilnehmen, deren Länder Mitglieder der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Zusammenarbeit sind. Gebote aus der Schweiz, Taiwan und China werden ebenfalls akzeptiert.

Material für das Stromnetz Lieferung sechskantiger galvanisierter Bolzen, Gewinderinge und Stahl-m\u00e4ntel - 25114/01/1 Nachfolgendes Material est CIF-Agaba zu liefern:

- 133 600 Flußeisenbotzen - 69 000 Flußeisen-Dichtungsscheiben - 150 Stahlmäntel

Gebühr für die Ausschreibungsunterlagen US-\$ 50,- oder Gegenwert in jordanischer Währung (jordanische Dinar) 2. Lieferung von Freileitungen sowie Freileitungsarmaturen - 25114/03/1 Nachfolgendes Material ist CIF-Aqaba zu liefern:

- 2050 km Aluminiumleitungen - 80 km Kupferleitungen - Parallei-Hohlkehlbügel

Gebühr für die Ausschreibungsunterlagen US-\$ 50,- oder Gegenwert in jordanischer Währung (jordanische Dinar). 3. Lieferung von seibsttragenden Erd- und Luftkabein - 25114/03/2 Nachfolgendes Material ist CIF-Aqaba zu liefern:

- 39 km LV-Erdkabel Selbstragende Luftkabel und Zubehör
 Gerade Dichtungen (I-Stoß) für Erdkabel
 Kabelhalter und Ummantelungen (für Kabel)

Gebühr für die Ausschreibungsunterlagen US-\$ 50,- oder Gegenwert in jordanischer Währung (jordanische Dinar). 4. Lieferung von 33/0.4kV Verteilungstransformatoren = 25114/04/1

Nachfolgendes Material ist CIF-Aqaba zu liefem: - 20 50kVA 33/0.4kV Transformatorer

 20 250kVA 33/0.4kV Transformatoren Gebühr für die Ausschreibungeunterlagen US-\$ 50,- oder Gegenwert in jordanischer Währung (Jordanische Dinar).

Die Ausschreibungsunterlagen sind schriftlich bei der Irbid District Electricity Co. Ltd., P.O. Box 48, Irbid, The Hashemite Kingdom of Jordan
(Haschemitisches Königreich Jordanien), anzufordern. Dem Schreiben
muß ein Scheck in Höhe des entsprechenden Betrages in jordanischen
Dinar (oder Gegenwert) beillegen, wie oben ausgeführt. Diese Summen
werden nicht erstattet.

Die Ausschreibungsunterlagen bestehen aus drei Dokumenten – eines davon beinhaltet das IEE/Meche. Allgemeine Bedingungen des Kontraktes (B1). Zwei Austertigungen der Ausschreibungsunterlagen sind an des IDECO-Büro in irbid zu richten, und zwar bis einschließlich 2. September – 12 Uhr Ortszeit - betreffend No. 25114/01/1 und 25114/03/1 und, bi einschließlich 3. September, betreffend No. 25114/03/2 und 25114/04/1. Gefordert werden Gebote zu Festpreisen mit einer Gültigkeit für vier Monate. Den Gebotsunterlagen ist eine Ausschreibungsgarantie beizufügen – wie in den Dokumenten spezifiziert – gültig für die Dauer von vier Monaten.

# 

PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg Aktiengesellschaft München

der PWA Papierworke Waldhol urg Aktienges wird im Bund

Gruppenabschluß für das Geschäftsjahr 1984

<u>Dividenden-Bekanntmachung:</u> Die Hauptver-sammlung vom 24. Juli 1985 hat beschlosser den Bilanzgewinn von DM 16 000,000,- zur ing einer Dividende in Hohe von DM 4,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,zu verwenden. Die Auszahlung erfolgt ab 25. Juli 1985 gegen Einreichung des Gewinn-ameil-Scheines Nr. 9 bei den im Bundesan-

zeiger vom 25. Juli 1985 genannten Zahlstelle

| BILANZ zum 31.12.1984            | TOM       | 1983<br>Mia.DM | Gewinn- und Verlüstrechnun     |            | 1983<br>Mio DA1 |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| AKTIVA                           | -         |                | 1 Umsatzerlöse                 | 2.973.104  | 2.616           |
| Sachantagen                      | 875.794   | 928            | Bestandsveranderungen          | + 22.819   | - 52            |
| Beteiligungen                    | 4.735     | 5              | Aktivierte Eigenleistungen     | 5.083      | 5               |
| Wertpapiere des                  |           |                | Gesamtleistung                 | 3.001 005  | 2.569           |
| Anlagevermögens                  | 6.414     | 6              | · ·                            |            |                 |
| Ausleihungen (langfristig)       | 6.095     | 7              | Aufwendungen für               |            |                 |
| Ausgleichsposten aus der         |           |                | Roh-, Hills- und Betriebsstoff |            |                 |
| Kansolidieruna                   | 51.807    | 50             | sowie bezogene Waren           | 1.703.226  |                 |
| Ausgleichsposten für             | -         |                | Rohertrag                      | 1 297.779  | 1 077           |
| Anteile in Fremdbestz            | _         | 46             | Ertråge aus Beteiligungen      | 1.687      | 1               |
| Vorráte                          | 341.043   | 321            |                                | 81 044     | 132             |
| Geleistete Anzahlungen           | 788       | 3              | Sonstige Erträge               |            | : -             |
| Forderungen aus Lieferungen      | ,         | •              |                                | 1.380.510  | 1.210           |
| und Leistungen                   | 268.463   | 273            | Personalautwendungen           | 618 042    | 583             |
| Flussige Mittel                  | 41.735    | 18             | Abschreibungen                 | 144,124    | 136             |
| Forderungen an verbundene        | 4-11-00   |                | Zinsaufwendungen               | 73 703     | 81              |
| Internehmen                      | 98        | •              | Steuern vom Einkommen.         | 13103      | ٠.              |
| Sonstige Vermögens-              |           | _              | Errag und Vermogen             | 29 545     | 7               |
| gegenstände                      | 50.110    | 43             | Sonstige Steuern               | 1.359      | ź               |
| Rechnungsabarenzungs-            | 50.114    |                | Einstellung in Sonderposten    | 15.232     | 17              |
| oostan                           | 6.383     | 7              | Sonstige Aufwendungen          | 422.786    | 377             |
| Gruppenverlust                   | 0.300     | 22             | Strictige Attiwellubrigen      | 11.304.791 |                 |
| Gruppenvariusi                   |           |                | [                              |            |                 |
|                                  | 1.653.465 | 1.727          | Jahresüberschuß                | 75 719     | 7               |
| PASSIVA                          |           |                | Verlustvortrag                 | 21 743     | -               |
| Grundkapital                     | 200,000   | 200            | Veränderung Konsoli-           |            |                 |
| Offene Rucklagen                 | 75.451    | 86             | dierungsausgleichsposten       | - 48.327   | + 1             |
| Ausgleichsposten für Anteile     |           |                | Entnahme aus (i V. Ein-        |            |                 |
| in Fremdbesitz                   | 50,262    | _              | stellung in) Rucklagen         | 11 791     | 36              |
| Sonderposten mit                 |           |                | Auf gruppenfremde Gesell-      |            |                 |
| Rucklageanteil                   | 32.229    | 17             | schafter entiallende           |            |                 |
| Pauschalwertberichtigung         |           | •••            | Érgebnisse                     | - 1 440    | <u>+ 6</u>      |
| zu Forderungen                   | 4.892     | 5              |                                |            |                 |
| Rückstellungen                   | 271.413   | 192            | GRUPPENGEWINN                  |            |                 |
| Langfristige                     | 211.413   | 132            | (i. V. Gruppenverlust)         | 16,000     | 22              |
| Langmistige<br>Varbindlichkeiten | 606.914   | 710            | l                              |            |                 |
| Andere Verbindlichkeiten         | 395.357   | 516            | 1                              |            |                 |
| ATHIBLE AGLITHICALCURBACEL       | 123.33 (  | 210            | 1                              |            |                 |

1.653,465 1.727

# Hypnotiseur ruf mit Zukunft, als neuer od zweiter Berufsweg. Hypnose kann je-der erlernen, auch Sie! Keine Vor-

Tel. 0 40 /5 55 12 00

Ungewöhnlich selbständig machen Zukunflsorientierter faszinieren-der Beruf im Bereich Esoterik/ Managementwissen. Tel. 65 61 / 51 62 32

immob.-Vertriebsges. aus Ham-burg. m. 15jähr. Erfahrung auf dem Ferien-immobiliemeidor, sucht Kon-takt zu initiatoren für Ausiandsimmo-bilien. Angeb. u. R 3962 an WELT-Verlag Postfach 10 98 64, 4300 Essen.

# Centralboden

**Deutsche Centralbodenkredit-**Aktiengesellschaft Köln - Berlin Hinweisbekanntmachung

Der Zwischenbericht über die Geschäftsentwicklung unserer Bank im 1. Halbjahr 1985 liegt vor und kann von unserer Hauptverwaltung in 5000 Köln 1, Kaiser-Wilhelm-Ring 27/29

Postfach 19 03 49 / Tel. (02 21) 5 72 12 96 angefordert werden. Köln, im Juli 1985 Der Vorstand

Sie wohnen in

und wollen in der WELT inserieren? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

> The Axel Springer Publishing Group, Kristian Wentzel 58 Jermyn Street. London SW 1 Y 6 PA Tel.: 499 / 2994 / 5 Telex: 267627



WELT...SONNTAG

### **BORIS BECKER**

# Vilas spielt immer mit

SAD/sid, Indianapolis

Jedes Mal, wenn Boris Becker bei einem Tennis-Turnier (zur Zeit in Indianapolis) antritt, kann er sicher sein, daß ihm Guillermo Vilas beide Daumen drückt: Der 32 Jahre alte Argentinier, der den Höhepunkt seiner eigenen Tennislaufbahn inzwischen überschritten hat, hält seine Hand mit auf, wenn nach Beckers Erfolgen abgerechnet wird.

Bisher hat Vilas seine selbsterspielten Prämien gewinnbringend in mehreren europäischen Tennisklubs und in einer Villa auf Long Island angelegt. Jetzt investierte er - nach eigenen Angaben - 125 000 Dollar in den Vertrag, den Manager Ion Tiriac mit dem neuen deutschen Tennisidol vor einigen Monaten schloß. Tiriac selber blätterte noch einmal die gleiche Summe auf den Tisch.

"Beckers Trainer rief Ion an", berichtet Vilas, der an 32. Stelle der Tennis-Weltrangliste liegt, "dann rief Ion mich an, und wir flogen zusammen nach Deutschland." Dort trat Guillermo Vilas in einem Testspiel gegen den 17jährigen Leimener an. "Wir konnten sehen, daß er sehr gut sein kann", urteilten Vilas und Tiriac und wurden handelseinig.

Der Vertrag zwischen beiden und ihrem Partner Boris Becker läuft über drei Jahre. Mit Auskünften über seinen Anteil an Beckers Prämien hält Vilas sich zurück. Eines weiß er iedoch: "Wenn Becker mir in einem Match gegenüberstehen sollte, werde ich versuchen, ihn zu schlagen."

Auch wenn die amerikanische Presse sich einstimmig in Lobeshymnen ergießt i Becker ist das Beste, was dem Tennissport passieren konnte"): Bei den Hartplatz-Meisterschaften in Indianapolis ist er nicht der Einzige, der das deutsche Herrentennis ins Gespräch bringt. Hansjörg Schwaier (München) stieß nach einem Sieg über Jose-Luis Clerc (Argentinien) als Erster ins Viertelfinale vor. Er gehört zum deutschen Daviscup-Team, das Anfang August in Hamburg gegen die Auswahl der USA spielt.

Das 6:3, 6:2 über den an Nummer sieben gesetzten Clerc gelang dem Münchner fast mühelos. Schwaier: "Ich hätte mir das Match gegen den Argentinier wirklich schwieriger vorgestellt."

# Jupp Derwall und die zweisprachigen Jubelszenen im Bierzelt von Isny

Die Trachtenkapelle spielt "Hola-dihijahoppsassa" – und nach einem Tusch ist es plötzlich still im Bierzelt. Der Dirigent mit Lederhose und Gamsbart am Hut dreht sich um zum Mikrophon und brüllt dann doch so laut, als hätte er keins: "Und jetzt begrüßen wir unseren ehemaligen Bundestrainer Jupp Derwall."

"Holadihijahoppsassa" – fürwahr: Jupp Derwall ist da.

Kinderfest in Isny. Oder: Notizen aus der Provinz. Oder: Warum Jupp Derwall immer noch ganz der Alte ist.

"Wir bedanken uns bei Jupp Derwall und seiner Mannschaft Galatasaray Istanbul, daß sie hierher zur Autogrammstunde gekommen ist", brüllt einer. Die Menge stemmt die Bierkrüge in die Höhe, Derwall steht auf und winkt mit einer Maß Bier freudestrahlend zurück.

"Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit", grölen die Sechs auf dem Podium – und die Türken um Derwall und die Mannschaft herum schwenken ihre Nationalflagge. Im Bierzelt

Zum ersten Mal ist der ehemalige Bundestrainer Jupp Derwall mit seiner türkischen Mannschaft in Deutschland. Und die Begeisterung der türkischen Arbeitnehmer kennt keine Grenzen. Nach dem 3:0-Sieg gegen den Landesliga-Verein FC Isny trugen sie den zweimaligen Torschützen Rashid auf den Schultern vom Platz, als hätte er soeben die Weltmeisterschaft entschieden. Und nach dem glücklichen 2:0 in der 75. Minute hatten sie gar den Platz gestürmt. "Das sind andere Fans. Zu solch einer Begeisterung sind die Deutschen gar nicht fähig", sagt Derwall.

Jupp sitzt neben Ahmet und Mustafa —und kritzelt Autogramme. Ahmet ist der Dolmetscher (Derwall: "Türkisch ist nicht einfach"), Mustafa der Co-Trainer. Am Morgen hatte Mustafa das Training allein leiten müssen. "Ahmet und ich gehen jetzt auf den Bahnhof, die Sachen abholen", hatte sich Derwall bei der Mannschaft entschuldigt. Die Sachen kamen von einer Sportartikel-Firma aus Herzo-

Dafür war Derwall am Abend bei der Mannschaft – im Bierzelt.

Daß die Leuf' hier alle Autogram-

liebt Sie in Deutschland noch sind". sagt einer mit der Maß Bier in der

"Ja, das merke ich auch", sagt Derwall und rückt sich die Brille zurecht. Die Kapelle spielt: "Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier ..."

Drum bleibt auch Derwall hier. Ich muß den Jupp mal fragen, wie's Pils da unten in der Türkei schmeckt", sagt einer zu seiner Frau. "Woischt, der trinkt doch so gern Bier." Sogar Derwalls Werbung, die, in der er immer an der Theke saß und

me wollen, ist ein Zeichen, wie be- doch schön?" stellt ein Allgäuer eine schwierige Frage. Doch Derwall zögert keinen Moment mit der Antwort, da bleibt er ganz locker: "Wunderschön. Aber das weiß ich nicht erst seit heute. Ich habe früher immer hier im Allgäu Urlaub gemacht."

> Immer häufiger spielt die Kapelle das Lied von der Gemütlichkeit, immer mehr Männer mit Bierkrügen schwanken zu Derwalls Holzbank.

> Sie haben aber ganz schön abgenommen", sagt einer - und der andere will gleich mit ihm anstoßen: "Prost Jupp – ich heiße Karl." Das ist



Autogramme untern Halbmond im Bierzelt: Jupp Derwalf.

sich mit der Nase erst einmal durch die Atmosphäre, in der Derwall sich eine Pilskrone durchkämpste, ist

Ein Knirps drängelt sich vor. "Gegen Bayern hättet ihr heute 0:12 verloren. Und wenn ihr gegen Köln und Bochum spielt, kriegt ihr das Loch voll", sagt der Junge zu Derwall.

Derwall lächelt gütig - und gibt ihm trotzdem ein Autogramm. Dann erklärt er väterlich: "Weißt du, wir sind erst acht Tage wieder im Training und stehen ganz am Anfang. Bei uns in der Türkei geht die Saison erst am 30. September los."

Ahmet flüstert ihm was ins Ohr und Derwall sagt: "Nein, am 1. Sep-

"Holadihijahoppsassa", singen alle. "Herr Derwall, im Allgäu ist es schon immer wohl fühlte.

Jupp macht Prost - und klatscht dann in die Hände. Es ist zehn Uhr, die Spieler müssen ins Bett. "Wir sind hier schließlich im Trainingslager und das hier sollte nur eine Geste sein, ein Dank für die Gast- und Völkerfreundschaft", sagt Derwall und marschiert mit der Rose im Knopfloch raus aus dem Zelt, vorbei an gegrillten Hähnchen (für die Deutschen) und duftendem Kebab (für die Türken). Die Rose hatte er sich bei der Kirmes am Schießstand geschossen: sechs Schuß - ein Treffer.

"Auf Wiedersehen, Herr Derwall und alles Gute\*, ruft ein Türke.

Und die Kapelle spielt: "Holadihijahoppsassa..." HORST WALTER WASSERBALL / Deutsches Damen-Team spielt erstmals im eigenen Lande

# Ideelle und finanzielle Opfer beim langen Kampf um die Anerkennung

Von ULLA HOLTHOFF

usanne Borchert, 26 Jahre alt, Tor-Djägerin des SC Blau-Weiß Poseidon Köln, einem der ersten Vereine, in denen Wasserball von Frauen gespielt wurde, war bisher in allen neun Länderspiel (fünf Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen) dabei. Mehr als sieben Jahre hat sie darauf gewartet, Nationalspielerin zu werden. Im letzten Sommer erfüllte sich der Traum, den sie zuvor als Schwimmerin nicht verwirklichen konnte. Ihre Entwicklung ist typisch, ein Musterbeispiel für die erste Generation der Wasserballspielerinnen. Als Leistungsschwimmerin hatte sie den Durchbruch nie geschafft: Ein einziger Einsatz in einem B-Länderkampf war der Höhepunkt ihrer Karriere. Irgendwann wurde ihr klar, daß das Verhältnis von Trainingsaufwand und Erfolg nicht mehr stimmte. Erst durch den Wechsel zum Wasserball wurde die Relation wieder auf einen akzeptablen Nenner gebracht. Poseidon war jahrelang die dominierende deutsche Mannschaft, der Titelgewinn bei der ersten Meisterschaft 1982 war logische Folge.

Mit der Berufung in die Nationalmannschaft erreichte Susanne Borchert das Ziel ihrer sportlichen Träume. Doch die Saison, die zur Krönung ihrer Laufbahn werden sollte, geriet zur Belastungsprobe. Im Frühjahr hatte sie ernsthafte Motivationsprobleme: "Ich glaube, wenn die Nationalmannschaft nicht wäre, hätte ich mir schon dreimal überlegt, ob ich das alles noch mitmache." Temperamentvoll, ehrgeizig und eigenwillig, kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit dem verunsicherten Trainer. Die Gründe: Unzufriedenheit über das Training, Spannungen innerhalb der Mannschaft. Von dem Trainerwechsel vor der Saison hatte sie sich anderes erhofft.

Zuvor hatte Susanne Borchert jahrelang unter der Leitung ihres Lebensgefährten trainiert, Wasserballspieler in der Bundesligamannschaft desselben Vereins. Auch das typisch für die allgemeine Situation: Die Trainer stammen fast immer aus dem familiären Umfeld der Spielerinnen. Beim zweimaligen deutschen Meister SV Hohenlimburg führt der Bruder der Nationalspielerin Jutta Vogtland Regie, in Hannover hatte der Vater Zum ersten Mai veranstaltet der Deutsche Schwimmverband (DSV) ein internationales Wasserball-Turnier für Frauenmannschaften. Teilnehmer an dem Fünf-Nationen-Turnier in Hannover, das gestern abend eröffnet wurde, sind Ungarn, Frankreich, Italien und Norwegen. Die deutsche A-Mannschaft soll sich auf die erste

Europameisterschaft Frauen-Wasserball vom 11.-18. August in Oslo vorbereiten - der Höhepunkt in der fast zehnjährigen deutschen Geschichte im Frauen-Wasserball. Jahrelang vom eigenen Verband ignoriert, haben sich die Frauen erst im Sommer 1984 endgültig durchsetzen können: Mit der Bildung der ersten Nationalmannschaft.

der Auswahlspielerin Anja Skibba. Dagegen wurde die Berliner Mannschaft des SSC Südwest jahrelang von dem prominenten Bundesligaspieler Armando Fernandez betreut, mexikanischer und deutscher Nationalspieler, mehrmaliger Meister mit Spandau 04. Der war zwar unanbhängig von privaten Querverbindungen. doch der Titelgewinn gelang erst

Fast immer sind die Freundinnen, Töchter oder Schwestern der Trainer die überragenden Spielerinnen in ihren Vereinen. Doch die privaten Beziehungen sind oft genug Anlaß für Streit. Im Fall der Susanne Borchert zerbrach sogar das private Glück an der sportlichen Gemeinsamkeit: "Zum Schluß kannten wir nur noch ein gemeinsames Thema: Wasserball. Das konnte ich nicht mehr ertragen."

Der Trennung folgte ein Trainerwechsel, doch damit wurden die Probleme nur verschoben. Der neue Coach war - der Bruder einer Mitspielerin, und der brachte auch gleich die Freundin mit. "Da hatten wir schon wieder so einen Familienklüngel." Mit dem neuen Trainer verband Susanne Borchert allein das gemeinsame Ziel: Nach zwei vergeblichen Anläufen endlich wieder deutscher Meister zu werden. Deshalb akzeptierte sie den erhöhten Trainingsaufwand,

ordnete die persönliche Antipathie dem gemeinsamen Ziel unter.

Drei- bis viermaliges Training wöchentlich, jeweils zweieinhalb Stunden. Dazu Spiele, Turniere, Lehrgange. Die Freizeit der Sportstudentin wurde knapp. Im März gab es nur vier, freie Tage und auch die nächsten Wa chen bis zur Europameisterschaft sind mit Wasserball-Terminen ausgefüllt. Doch der bevorstehende Termindruck hilft. So läßt sich die Enttäuschung des letzten Wochenendes schneller vergessen: Trotz des ehrgeizigen und konsequenten Trainings war Susanne Borchert mit ihrer Kölner Mannschaft bei den deutschen Meisterschaften in Brühl gescheitert. Der dritte Platz war eine Riesenenttäuschung – der ungeliebte Trainer wurde am selben Abend entlassen.

Ein schwacher Trost angesichts des enormen Aufwandes, der große ideellen und finanziellen Opfer. Selbst Nationalspielerinnen wie Susanne Borchert müssen ihren unpopulären Sport weitgehend selbst finanzieren. Unterstützung gibt es weder von der Sporthilfe noch von den Verbänden: Der DSV bittet seine Nationalspielerinnen sogar noch zur Kasse, Unkostenbeiträge zu den Lehrgängen sind an der Tagesordnung, der Westdeutsche Schwimmverband zahlt nicht einmal Fahrtkosten und Susanne Borchert hat auch die Teilnahme an deutschen Meisterschaften schon aus eigener Tasche mitfinanziert. Angesichts angeblich leerer Verbandskassen haben sich die Frauen mit den Umständen abgefunden. Sogar mit dem Spott der Funktionāre ("Ein Tick abgetakelter Schwimmerinnen", so Wasserball wart Bodo Hollemann).

Trotzdem: Geduld und Opferbereitschaft haben Grenzen. Die nächste Enttäuschung könnte nach knapp zwanzig Länderspielen für viele Nationalspielerinnen das Ende der noch jungen Karriere bedeuten: "Wenn wir uns in Oslo nicht für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Spanien qualifizieren, höre ich wahrscheinlich auf. Zumindest brauche ich dann erst eine lang Pause, um Abstand zu gewinnen.\* Susanne Borchert ist da nicht die einzige. Ihre Vereinskollegin Ines Severin (28) hat bereits verzichtet: Um ihren Platz "für eine Jün-

# Unsere letzten Urwälder' müssen endlich unter Naturschutz gestellt werden:"



Es gibt noch urwaldartige Gebiete in Deutschland. Mit einer üppigen Pflanzen- und Tierwelt: die Auwälder. Früher einige tausend Quadratkilometer groß, heute nicht einmal mehr hundert. Ähnlich wie die tropi-

schen Mangrovenwälder von Ebbe und Flut, sind die euro-

# Rodung und Staustufen gefährden die Flußauen.

päischen Auen von einem unregelmäßig wechselnden Hoch- und Niedrigwasser gekennzeichnet. Auf dem außerordentlich nährstoffhaltigen Boden gedeiht eine nahezu paradiesische Wildnis voller Pflanzen und Tiere. So blühen in den Auwiesen im Mai und Juni sogar noch seltene Orchideenarten. Und hier sind unzählige Tiere zu Hause, die von der Ausrottung bedroht sind: Biber. Fischotter, Storch, Schwarzmilen, Leubfrosch und zahlreiche Libellenarten.

Auwälder gibt es heute in ganz Westeuropa nur noch am mittleren Oberrhein, an der Donau und March sowie

# Unzählige Tier- und Pflanzenarten bedroht.

an Elbe. Isar und Inn. Doch auch diese letzten natürlichen Überbleibsel sind in höchster Gefahr: Statt sie unter Naturschutz zu stellen,





werden viele Baum für Baum abgeholzt, um schnellwachsende Pappeln in Reih und Glied zu pflanzen. Oder um Mais- und Getreidefelder anzulegen. Außerdem fallen dem Kiesabbau unaufhörlich wertvolle Auenflächen zum Opfer.

# Der WWF klärt auf und handelt.

Noch gefährlicher für die Auen Mitteleuropas sind die Bauvorhaben von weiteren Staustufen. Denn dort, wo eine Staustufe gebaut wird, ist die Au für immer zerstört. Nicht nur weil die Altarme abgeschnitten, die Auwälder abgeholzt, neue Straßen gebaut und schnurgerade Kanāle gezogen werden, sondern vor allem weil ohne die natürliche Überflutung viele typische Tier-und Pflanzenarten ihre Lebensmöglichkeit verlieren.

Das muß verhindert werden. Schon seit Jahren engagiert sich die Umweltstiftung WWF-Deutschland (World Wildlife Fund, die größte private Naturschutzorganisation der Welt) für die Erhaltung der Auen und anderer Feuchtgebiete. Durch Pflege und Betreuung

### Retten Sie mit dem WWF unsere letzten Auen.

refährdeter Gebiete, durch Gutachten, Verhandlungen mit Behörden und sogar durch Landkäufe. Denn oft ist dies die einzige Möglichkeit, langfristig wirksame Schutzmaßnahmen umsetzen zu können. Dafür ist Thre finanzielle Unterstützung dringend erforderlich.

Ich bitte Sie deshalb: Helfen Sie dem WWF bei seiner Arbeit. Ich versichere Ihnen, daß der WWF jede Spende vollständig und ausschließlich für konkrete Naturschutzarbeit einsetzt.

# SPORT=NACHRICHTIEN

# Schalke soll zahlen

Gelsenkirchen (dpa) - Die Bundesanstalt für Arbeit fordert rund 32 000 Mark von Schalke 04. Der Bundesligaklub soll das an den einstigen Nationaltorwart Norbert Nigbur gezahlte Arbeitslosengeld zurückerstatten. Kernpunkt des Rechtsstreites: Der Verein soll - so Nigbur - eine Ablöse in Höhe von 100 000 Mark gefordert haben, der Klub bestreitet das. Laut Gesetz sind Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitslosenunterstützung zurückzuzahlen, wenn eine Forderung nach einer Ablösesumme besteht.

# Kart-Elite am Ring

Nürburgring (sid) - Das Zakspeed-Kart-Motodrom, von Formel--Teamchef Erich Zakowski innerhalb des neuen Nürburgrings erbaut. erlebt am Wochenende mit einem Lauf zur Kart-Europameisterschaft seine internationale Premiere. 28 Fahrer aus acht Ländern sind auf dem 1,3 Kilometer langen Kurs am Start.

# Gligoric: Ablehnung

Belgrad (afp) - Der jugoslawische Schachgroßmeister Svetozar Gligoric

hat auf das Amt des Oberschiedsrichters bei der Wiederholung der Schach-Weltmeisterschaft zwischen Anatoli Karpow und Garry Kasparow (beide UdSSR) verzichtet. Nach dem Abbruch des ersten Titelkampfes hatte Kasparow ihn hart kritisiert.

# Leichte Besserung

Inglewood (sid) - Der Zustand des amerikanischen Boxprofis Chris Schwenke (28) hat sich leicht gebessert. Schwenke, der nach einem Halbschwergewichts-Kampf am Montag ins Koma fiel, reagiert mittlerweile wieder auf Ansprache und kann Zehen und Finger bewegen. Diagnosen über bleibende Schäden sind aber erst in einigen Tagen möglich.

# Rallye mit Katalysator

Wien (dpa) - Zu einer umweltfreundlichen Europa-Premiere im Motorsport soll es bei der Ring-Rallye in der Obersteiermark kommen. Der achtmalige österreichische Meister Franz Wittmann startet mit einem VW Golf GTI, der mit einem Katalysator ausgestattet ist.

# ZAHLEN

Intertotorunde, Gruppe 5: Slavia Prag – Braunschweig 4:0. Freund-schaftsspiele: Fulda – Köln 2:10, Lindenberg – Stuttgart 0:8, Wickrath – Mönchengladbach 1:11, Erkenschwick - Schalke 0:7, Hochdahl - Leverkusen 1:10, Furtwangen - Hamburg 1:5, Dort-

# mund - Sparta Prag 0:0.

WM der Junioren in Stuttgart: 3000-m-Verfolgung, Finale: 1. Kasputis (UdSSR) 3:28,81 Min., 2. Waller (Australien) 3:35,64.

Grand-Prix-Tursier in Hilversum, Herren, 2. Runde: Maurer (Deutsch-land) – Minicis (Italien) 6:4, 2:6, 7:5, Osterthun (Deutschland) – Casal (Spanien) 7:5, 6:3. – Deutsche Meisterschaf-ten in Amberg, Herren, 2. Runde: Bekka (Großhesselohe) – Eggmayr (Bamberg) 2-6, 6:3, 6:3, Westphal (Neuss) – Jungnitzsch (Karlsruhe) 6:2, 7:5, Meinecke (Bamberg) – Theissen (Bamberg) 6:1, 7:5, Pfannkoch (Hannover) – Hipp (München) 6:0, 6:1, Beutel (Hannover) – Mynnz (Lewskussen) 6:2, 8:2 nipt (Muncher) 6:3, 6:1, Beutel (Hannover) – Mronz (Leverkusen) 6:3, 6:2, Gau (Leverkusen) – Eiter (Essen) 7:5, 6:4, Gehring (Amberg) – Engert (Mannheim) 6:3, 7:6, Eberhard (Berlin) – Zirngibl (Amberg) 3:6, 6:2, 6:2.

GEWINNZAHLEN Mittwochslotto: 1, 6, 10, 16, 18, 27, 29, Zusatzzahl: 35. – Quoten: 1: 1 142 586,90, 2: 72 284,80, 3: 4589,50, 4: 85,60, 5: 7,00. – Spiel 77: 2 7 2 2 4 2 2. (Ohne Gewähr).

# Skepsis um Katalog der Forderungen

A uch wenn es einige Fußball-klubs finanziell ruiniere, es sei nicht länger hinnehmbar, daß Zuschauer in Stadien untergebracht würden, die erhebliche Sicherheitsmängel aufweisen. Deswegen schlägt der von Innenminister Leon Brittan zwei Tage nach der furchtbaren Feuerkatastrophe im Stadion Bradford, die am 11. Mai 56 Todesopfer forderte, eingesetzte Gutachter. Richter Sir Oliver Popplewell, jetzt in seinem Zwischenbericht stark verschärfte Sicherheitskontrollen für alle Stadien mit einem Fassungsvermögen von mehr als 5000 Personen vor. Um dem wachsenden Rowtytum in den Fußball-stadien Einhalt zu gebieten, empfiehlt der Jurist unter anderem die Aussperrung der mit der Gastmannschaft anreisenden Schlachtenbummler sowie die Einführung von elektronisch kontrollierbaren

Nun will Richter Popplewell auch, daß bei Neubauten kein brennbares Material mehr verwendet werden darf. Auf alten Holztribünen will er ein Rauchverbot einführen. Zeigen sie jedoch schwer-wiegende Sicherheitsmängel, sollen Behörden das Recht bekommen, sie zu sperren.

Mitgliedskarten.

Am selben Tag, als in Bradford

durch das tragische Feuer 56 Menschen den Tod fanden, starb im Stadion von Birmingham ein 15jähriger Junge, als er unter einer einstürzenden Steinwand begraben wurde, die dem Ansturm randalierender Anhänger der Gastmann-schaft aus Leeds nicht gewachsen war. Richter Popplewell hatte die Aufgabe, auch dieses Unglück zu untersuchen. In seinem Zwischenbericht stellt er fest: "Es gibt klare Beweise, daß sich - vor allem unter

# STAND PUNKT

den Anhängern des Gastvereins – organisierte Gruppen befinden, deren ausdrückliches Ziel es ist, gegen die gegnerischen Fans eine Art Stammeskrieg zu führen, in den dann auch die Polizei einbezogen wird." Würden sie sich nicht in den Fußballstadien abreagieren, "würde man zumindest einige im Bandenkrieg an der Straßenecke oder beim Amoklauf in den Innenstädten wiederfinden."

Um dem Einhalt zu gebieten, will Popplewell den anreisenden Schlachtenbummlern den Zutritt zu den Stadien erschweren. Zudem soll die Polizei größere Rechte für

vorbeugende Untersuchungen und Arreste bekommen. Das Zünden von Raketen und der Besitz von Rauchbomben innerhalb von Sportanlagen soll strafbar gemacht werden. Schließlich will der Richter, daß die Überwachung mit Fernsehkameras ausgebaut sowie die Strafen verschärft werden.

Auch wenn diese insgesamt 38 Vorschläge von den meisten Vereinen als richtig akzeptiert werden, haben sie hauptsächlich zwei Einwände: Das System der Mitgliedskarten sei zu kompliziert und zu teuer, zum anderen seien sie aus eigenen Kräften nicht in der Lage, die Ausbauten und Verbesserungen finanziell zu verkraften. Schließlich meinen sie auch, es "wird eine völlig neue Art von Fußball" geben. wenn nur noch die Anhänger der Gastgeber auf die Ränge dürften. Innenminister Leon Brittan meint die strafrechtlichen Aspekte schon hald gesetzlich verankern zu kön-

Nach so vielen guten Ratschlägen und Forderungen bleibt die Skepsis, daß bis zum Beginn der neuen Spielsaison in vier Wochen an den Orten des Geschehens nicht sehr viel passieren wird.

RAINER GATERMANN



# Glück der Revolution

egw - Verdrossene Bemerkung eines Wieners, als er eine schwarze Fahne an einem öffentlichen Gebăude sieht: "Wer ist denn da schon wieder gestorben?" Nicht ganz so spezifisch, aber auch gedankenlos: ein Arbeiter, der lebend im Zentralfriedhof begraben gewesen war. beim Kanalbau verschüttet, dann errettet: "Jetzt weiß ich, daß es Gott gibt." Gott hat ihn errettet; aber genau genommen: Hatte er ihn nicht schließlich auch in diese Lage ge-

Sind das nur kleine, fast liebenswerte Entgleisungen, so drängt sich als weit sträflicherer Schematismus in fast allen Staaten der heutigen Welt eine Übung auf: daß die jeweiligen Revolutionäre sich souverän als Nutznießer derjenigen Dinge betätigen, die sie ihren Gegnern vor dem Umsturz flammend angekreidet hatten. Erst kürzlich sah man wieder, wie bei einer Hoftafel, mit Silberbesteck, den Chef der linken Regierung ganz selbstverständlich in den ehemals zum höchsten Zeremoniell gehörenden Räumen "soupieren".

Keine Frage, daß auf diese Weise kostbare Geräte und Einrichtungsgegenstände erhalten bleiben. Aber hat denn keiner der Secessionäre Bedenken, genau das für sich in Anspruch zu nehmen, was er vorher den Besitzern zum Vorwurf gemacht hatte? Ist, was da geschieht, eine verzeihliche Gedankenlosig-

Manch einer weigert sich, im Frack zu erscheinen, durchaus in Ordnung; aber keiner ist zu stolz, um sich, als bewußter Klassenkämpler, Gedanken darüber zu machen, ob das, was er tut, nicht im Grunde ein Verraten seiner Ideologie ist. Er hat durchaus Grund, stolz zu sein, er hat erreicht, was er hatte erkämpfen wollen, die Inhaber umstrittener Vorteile sind abserviert nur wer sind jetzt die Nutznießer des Verpönten? Das Proletariat? Das Volk? Die "Befreiten"? Oder sind die Privilegien, die sich die Sieger leisten, sichtbarer Ausdruck der uralten Weisheit: Das Ende jeder Revolution ist der Beginn der

Die 33. "Europäischen Festwochen" von Passau

# Micaëlas Lied bezaubert

Die Passauer können stolz sein auf ihre Festspiele: Seit 33 Jahren ist ihre idyllische Drei-Flüsse-Stadt der sommerliche Mittelpunkt des ostbaverischen Kultursommers. Doch nicht nur künstlerische Ansprüche werden hier erhoben. Die Festspiele im Dreiländereck Bundesrepublik, Österreich und Tschechoslowakei sehen sich der Darstellung einer einheitlichen europäischen Kultur verpflichtet, die sich auch nach 1945 nicht in getrennte Sektoren aufspalten läßt. "Europäische Festwochen" neunt man sich entsprechend.

Vielfältig ist nicht nur das Programm dieses Festivals, das vom Militärkonzert und der Dichterlesung über Kunstaustellungen hinweg bis zur großen Oper reicht, die dieses Jahr mit einem "Carmen"-Gastspiel des Grand-Théâtre de Bordeaux vertreten war. Hier gab es innerhalb des sonst eher durchschnittlichen Ensembles einen Star zu entdecken: Marion Sylvestre sang eine Micaëla mit berückend zarten Zwischentönen und leidenschaftlichen Aufschwün-

Doch nicht nur Gastspiele prägen in Passau das Bild: Die ortsansässigen Chöre und Orchester werden in auch der Nachwuchs erhält seine Chance, wie etwa die 14jährige Geigerin Eva-Christina Schönweiß. die dieses Jahr den ersten Preis beim Mannheimer Mozart-Wettbewerb erspielte. Eine andere, einst als Wunderkind gepriesene Violinvirtuosin war ebenfalls zu vernehmen: Anne-Sophie

Mutter führte zusammen mit Mstislaw Rostropowitsch Brahms' Doppelkonzert zu einer singulären Wiedergabe, und man hätte sich zu diesen hingebungsvollen solistischen Leistungen nur noch ein sensibleres Dirigat gewünscht.

Der Passauer Spielplan braucht seitens der verpflichteten künstlerischen Prominenz keine Vergleiche zu scheuen: Altmeister Maurice André eröffnete den Festspielreigen, Oleg Kagan wird ihn beschließen. Ivo Pogorelich faszinierte mit Prokofieff-Sätzen und verabschiedete das Publikum mit Bachs zweiter Englischen Suite. Die berühmte Domorgel wird 1985 von Gästen aus Leipzig und Dresden besucht, und aus Tokio erwartet man den Kinderchor des Japanischen Rundfunks. Dürrenmatt und Kishon lesen aus ihren Werken. Die Kunstaustellung ist der Druckgraphik des Expressionismus gewidmet.

Jetzt brauchen die Passauer nur noch ihr ersehntes Europahaus", denn der häßliche Betonklotz der staltungsort dem Festspielambiente nur unzulänglich zu entsprechen.

Verspätung der Druckerei oder: Wie Frankfurt die Chance vertat, die Spuren Jörg Ratgebs zu sichern

# Der gevierteilte Zeitgenosse Dürers

U ber ein bedeutendes Ereignis wäre zu berichten; es ist zu berichten über eine versäumte Gelegenheit. Im Frankfurter Karmeliterkloster fanden die langjährigen Restaurierungsarbeiten an den Wandgemälden Jörg Ratgebs ihren Abschluß. Die Bedeutung dieses Ereignisses ermißt sich am kunstgeschichtlichen Rang des Malers und der herausragenden Stellung dieser Wandbilder innerhalb seines Gesamtwerks, dessen Höhepunkt sie darstellen. Über zweieinhalb Millionen Mark hat die schwierige Rettungsaktion gekostet, die größte Summe, die von der Stadt Frankfurt für ein Kunstwerk bislang hezahlt wurde.

Demgegenüber ging die Übergabe der wiedergewonnenen Wandbilder an die Öffentlichkeit - die sie seit Jahrzehnten nicht mehr sehen konnte - vergleichsweise sang- und klanglos vonstatten. Immerhin hatte das Historische Museum im Refektorium des ehemaligen Klosters eine Ausstellung vorbereitet und als "Spurensicherung" in Sachen Ratgeb deklariert. Unter dem gleichen Titel war ein Katalog angekündigt, als Ergebnis dreijähriger Forschungsarbeit, wie es hieß. Man durfte also gespennt sein; denn Leben und Werk Jörg (oder Jerg) Ratgebs sind noch wenig erforscht; er ist der unbekannteste unter den großen deutschen Malern der Dürerzeit.

Es gibt nur eine Ratgeb-Monographie, die in Dresden (später auch in München) erschienene Lebensarbeit von Wilhelm Fraenger; sie ist in vieler Hinsicht problematisch. Daneben sind einige Aufsätze bekannt (von Stange, Zülch und anderen), die teilweise zu recht kontroversen, teilweise zu verdächtig gleichlautenden Erkenntnissen kamen. Die Frankfurter Ausstellung und vor allem der dazugehörige Katalog sollten nun weitge hende Klärung schaffen. Unter den wiedererstandenen Wandgemälden und angesichts einiger Tafelbilder (aus Stuttgart und Schwaigern) bot sich hier eine einzigartige Gelegenheit dazu. Sie wurde versäumt.

Die Ausstellung ist inzwischen in Frankfurt zu Ende gegangen, ohne daß der Katalog von dort vertrieben worden wäre. Die Erklärung, es handle sich um einen technischen Defekt in der Druckerei, konnte nie überzeugen. Man weiß, daß das Muse um bereits im Vorfeld der Ausstelkıng politischen Anfeindungen, auch im Rat der Stadt, ausgesetzt war. Sollte sein mutiges Konzept im Strudel dieser Auseinandersetzungen untergen sein? Ohne den Katalog aber war die Ausstellung eher verwirrend als hilfreich. Seit dem letzten Wochenende wird

prompt vor, aber er kommt zu spät. Denn so eindrucksvoll sich die Ausstellung auch hier präsentiert, ihren Anlaß und eigentlichen Sinn hat sie verloren. Ohne die Wandgemälde

Sehenswert bleiben die Tafeln des Barbara-Altars, den Ratgeb 1510 für die Pfartkirche zu Schwaigern gemalt hat, und der "Kleine Flügelaltar" aus Stuttgart, der unlängst aus englischem Privatbesizt zurückgekauft wurde, nicht zuletzt auch die Kopien aus dem vorigen Jahrhundert und den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts (Donner von Richter, L. Glaser, Chr. Becker, J. B. Bauer), die uns eine Vorstellung vom früheren Zustand

Fälschungen in Kunst und Literatur (II): Luther-Autographen von Kyrieleis

sten Restaurierungen herangezogen werden konnten. Sie verraten zugleich aber auch, wie unterschiedlich diese Bilder zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Generationen gesehen und wiedergegeben wurden. Damit nähren sie unsere Zweifel an der zuverlässigen "Originaltreue" der jetzigen Restaurierung, die von polnischen Spezialisten vorgenommen wurde. Von den Originalen war zu wenig vorhanden, um nur das Vorhandene zu konservieren. Die verantwortliche Kunsthistori kerin Ute-Nortrud Kaiser scheint ei-

der Wandgemälde vermitteln und

deshalb als Unterlagen für die jüng-

nige Ratgeb-Spuren neu entdeckt und einige überlieferte als irreführend erkannt zu haben. Auch ist sie offenbar viel unvoreingenommener als die bisherige Forschung ans Werk gegangen. Man spürt zum Beispiel eine deutliche Distanz zu den ideolozisch beeinflußten Interpretationen Fraengers, der Ratgeb zu einem sozialen Märtyrer gestempelt und sein Werk danach gedeutet hat.

Drei dem Maler bisher zugeschrie bene Werke (in Amsterdam, Berlin, Bern) wurden aus dem Œuvreverzeichnis eliminiert, neue Zuschreibungen (in Frankfurt-Rödelheim, Heiligenstock, Stuttgart, Esslingen) zur Diskussion gestellt. Für einen längeren Aufenthalt in Italien, von der Forschung bisher als selbstverständlich vorausgesetzt, ist in dem beinahe lückenlosen Lebenslauf jetzt kein Platz mehr, obwohl dieser um rund zehn Jahre verlängert wurde; denn hier wird seine Geburt, definitiv in Schwäbisch Gmünd, in die Zeit um 1470/75 vorverlegt. Auch die von allen Interpreten fast stereotyp behauptete Abhängigkeit von seinem "Lehrer" dem Hausbuchmeister, wird nun ausgeschlossen. Wir wissen indessen nicht, ob der am Bauernkrieg beteiligte Jörg Ratgeb 1525 in Pforzheim wirklich gevierteilt wurde; eine beinahe tröstliche Ungewißheit. Das Urteil ist zwar überliefert, aber der Name Ratgebs findet sich nicht in den Listen der im Bauernkrieg hingerichteten Opfer. Das immerhin stellt diese "Spurensicherung" jetzt klar und nimmt vielen fast kolportagehaften Interpretationen den Wind ein wenig aus den Segeln.

In einem neuen Prozeß, 1541, wur de der Künstler übrigens nachträglich rehabilitiert. Die einzigartige Chance, ihm ein zweites Mal zu eine unvoreingenommenen Beurteilung zu verhelfen, sein Werk aus einem falschen Interpretationszusammenhang zu befreien, wurde wahrscheit lich in Frankfurt verpaßt (Ausstellung in Pforzheim bis 1. Sept.; Kata**JOURNAL** 

Dorin Tudoran ist in Rom eingetroffen

Der oppositionelle rumänische Schriftsteller Dorin Tudoran ist mit seiner Frau Emilia Cora und seiner Tochter Alexandra in Rom eingetroffen, nachdem ihm die rumänische Regierung die Auswanderung in die Vereinigten Staaten erlaubt hatte. Auf dem Flughafen Leonardo da Vinci erklärte Tudoran vor Journalisten: "Ich habe Rumänien mit Tränen und der Überzeugung verlassen, daß ich es niemals wiedersehen werde." Der 40jährige Schriftsteller, der vor einigen Jahren aus dem Schriftstellerverband und aus der Kommunistischen Partei ausgetreten war, hatte sich seit Sommer 1984 um die Ausreise bemüht. Auch der orthodoxe Priester Gheorge Calciu darf in den nächsten Tagen

Woody Allen sperrt Filme für Südafrika

Woody Allen hat vertraglich festgelegt, daß seine nächsten drei Filme nicht in Südafrika gezeigt werden dürfen. Eine entsprechende Klausel enthält der in dieser Woche geschlossene Vertrag mit dem US-Produzenten "Orion", für den er in den kommenden drei Jahren drei Filme drehen wird. In mindestens zwei der Filme übernimmt er außerdem die Hauptrolle. Allen, der zur Zeit mit Mia Farrow und Michael Caine Hannah and her sisters\* dreht, bezeichnete die Vorführungssperre seiner künftigen Filme als Protest gegen die "grausame Rassenpolitik" in Südafrika.

Thomanerchor darf nicht ausreisen

dpa, Regensburg Eine für Oktober geplante Tour-nee des Leipziger Thomanerchors mit Auftritten in elf Städten der Bundesrepublik ist von der "DDR" abgesagt worden. Nach Auskunft der Stadt Regensburg, die das Konzert der Sängerknaben anläßlich des Europäischen Musikjahres bereits vor zwei Jahren gebucht hatte, wurden "schulische Gründe" für die Stornierung genannt. Das Kulturministerium der "DDR" sehe sich außerstande, den schulpflichtigen Künstlern für die Tournee zusätzliche Ferien zu genehmigen.

### Verschollenes Gedicht von Petrarca

Ein Gedicht des italienischen Dichters Francesco Petrarca (1304-1374) ist in einer mittelalterlichen Handschrift der Forschungsbibliothek Gotha entdeckt worden. Von diesem lateinischen Text waren bisher nur zwei Verse bekannt, die Petrarca in seiner Rede bei seiner "Krönung" zum Dichter am 8. April 1341 auf dem Capitol in Rom zitiert hatte. Die Handschrift enthält in einer Abschrift das vollständige Gedicht mit 142 Versen, das Petrarca als Antwort auf den Brief des jungen Verehrers seiner Dichtkunst. Rinaldo da Villafranca, verfaßt hat

### Die Preisträger des Belvedere-Wettbewerbs

Der norwegische Bassist Carsten Stabell hat in Wien den ersten Preis im Internationalen Belvedere-Wettbewerb für junge Opernsänger gewonnen. Der Preis ist mit umgerechnet 7000 Mark dotiert. Der von der Wiener Kammeroper jedes Jahr veranstaltete Wettbewerb gilt als eine der wichtigsten "Sänger-Börsen" der Welt. Den zweiten Preis (4300 Mark) errang die Sopranistin Kathleen Cassello aus den USA Der Mozart-Preis des österreichischen Wissenschaftsministeriums (3570 Mark) ging gemeinsam an die amerikanische Mezzosopranistin Julie Simson und ihren Landsmann David Crawford (Tenor).

# Robert Graves 90

Er hatte bereits Gedichte, Aufsatzsammlungen und eine Biographie über T. E. Lawrence (von Ārabien) veröffentlicht, als ihm 1929 – im Jahr, als auch Remarques "Im Westen nichts Neues" erschien mit seinen Kriegserinnerungen der Durchbruch gelang; "Goodbye to All That" ist in England zum Klassiker geworden. Hierzulande wurde der heute 90 Jahre alte Robert von Ranke-Graves, Sohn eines irischen Schulrats und einer Enkelin des deutschen Historikers Leopold von Ranke, allerdings durch ein anderes Buch bekannt: "Ich Claudius Kaiser und Gott"; es ist ein Musterbeispiel parlierender angelsächsischer Historiographie, die Lücken im Geschichtsbild mutig mit passenden Erfindungen füllt. In ähnlicher Art hat der auf Mallorca lebende Autor Dutzende von Werken verfaßt, die zuweilen, wie im Fall der "Weißen Göttin" (deutsch 1982), die Wissenschaftler vom Fach verärgerten. Auch in seine Gedichte - Graves gilt als einer der bedeutendsten britischen Lyriker des Jahrhunderts ist sein enzyklopädisches Wissen eingeflossen: ein hochgebildeter, schöpferischer Geist.



Unlängst aus englischem Privatbesitz zurückgekauft: Tafel aus dem kleinen Stuttgarter Flügelaltar (em 1516) von Jörg Ratgeb FOTO: DIEWELT

sie nun im Pforzheimer Reuchlin-Haus gezeigt. Hier liegt der Katalog bleibt sie eine schwer durchschaubare Ansammlung von dokumentarischem Material, das allenfalls in

Frankfurt auf ein lokalhistorisches Interesse zählen kann.

# Bregenzer Festspiele mit Bellinis "Puritanern" und Mozarts "Zauberflöte" Papageno träumt von Campari-Soda

C'eriös mit einem Bellini-Konzert Im Festspielhaus und unterhaltsam-volksnah mit der "Zauberflöte" auf der Seebühne warfen sich die Bregenzer mutig ins allgemeine Festspielgetümmel und versuchten mit diesen beiden Premieren neues (oder endlich stärkeres) Profil zu erlangen. Schwierige Schlachten wurden da geschlagen, und am Schluß lagen gleich mehrere Leichen auf der Walstatt.

Der erste Tote oder vielmehr ein Begräbnis 1. Klasse war die Inszenierung der selten gespielten Bellini-Oper "I Puritani". Oder vielleicht war das nur der Fluch einer Kooperation mit dem Zürcher Opernhaus? Einer Zusammenarbeit, die Bregenz das Premierenrecht einräumt, während Zürich die Produktion später ins Repertoire übernimmt. Aber wer mußte da wem Zugeständnisse machen und hat nun einen solchen theatralischen Irrweg zu verantworten?

Regisseur Gilbert Deflo und Ausstatter Carlo Tommasi ist zu den "Puritanern" jedenfalls nichts eingefallen. Vor einem düsteren und dumpfen Hintergrund wird hilflos arrangiert und um leere Gesten gerungen. Die wichtigeren Szenen spielen vor einem Zwischenvorhang, die Darsteller stehen wie künstliche Puppen herum. Statisches, nicht einmal altmodisches Theater roch nach Provinz.

Aber bei aller szenischen Lächerlichkeit ging's doch um Vincenzo Bellini und um seine mit herrlichen Melodien getränkte, pulsierende und süffige Musik. Sind auch "I Puritani" nur nach einem mittelmäßigen Libretto gestrickt, so kommt die fast tragische Liebesgeschichte aus Alt-England in groben Zügen doch über die Rampe. Operntypisch finster ist der politische Hintergrund, die enttäuschte Braut bekommt auch einen Schuß Wahnsinn ab, doch Ende gut, alles gut. Was so nach Klischee riecht und dramaturgisch holpert, hat Bellini mit seiner Charakterisierung kunstvoll überspielt.

Bellini war für Bregenz endlich kein Experiment, denn die musikalische Seite gelang eindrucksvoll und über weite Strecken sogar brillant. Dirigent Gianfranco Masini beherrscht mit den Wiener Symphonikern diesen Stil und hat zudem Übersicht, Ruhe und Konzentration, um die Sänger zu begleiten und um mit ihnen zu musizieren.

Die finstere Macht der Puritaner liegt bei Dimitri Kavrakos (Giorgio). einem mächtigen, ausdrucksvollen Baß, und Giorgio Zancanaro (Riccardo), diesem flexibel attackierenden Bariton, in besten Handen. Das Um und Auf dieser Gruseloper ist natürlich das Liebespaar: Salvatore Fisi-chella (Arturo) jagt sicher nach den gefürchteten Höhen, sein Tenor hat Pfeffer, seine frontale Angriffshust erlaubt manchmal auch Phrasierungen. Sein angebetetes Gegenüber: die zerbrechliche Elvira von Edita Gruberova, die so raffiniert wie kalkuliert die schwindelerregenden Höhen und Verzierungen dieser Partie verkostet. Primadonnenallüre, beste Stimmbandartistik: die Gruberova macht das und noch viel mehr mit der ihr eigenen persönlichen Farbe.

Tags darauf ein Seespektakel mit Mozart: Es war mit dem Theater- und Revuezauberer Jérôme Savary durchaus als große Sensation konzipiert, neue inszenatorische Bahnen wurden aber nicht beschritten, geschweige denn eine neue "Zauberflöten"-Sicht aufgerissen. Savary versuchte, das Stück auf den ursprünglichen Gehalt des Volkstheaters zurückzuführen, es mit dem, was er unter Theaterimagination versteht, auszuführen und den ganzen interpretatorischen Ballast über Bord zu werfen. Er jongliert zwischen Seespekta-

kel, volksnaher Kunst, Massenunterhaltung oder -erbauung und begibt sich in eine Materialschlacht, um eine neue Einfachheit oder die angebliche Naivität Schikaneders und Mozarts zu finden. Theatereffekte und hübsche Gags jagen einander pausenlos, doch bei aller optischen Vergrößerung hat Savary die "Zauberflöte" inhaltlich kleiner gemacht. Ob Sarastros Reich etwas mit den Freimaurem zu tun hat, ist ihm ebenso wurscht wie die vielen Symbole und durcheinanderlaufenden Handlungsebenen, die "Die Zauberflöte" so geheimnisvoll und kompliziert erscheinen lassen. Ihre Brüche und Reibungsflächen hat Savary ganz bewußt ausgespart.

Dafür blitzt, donnert, kracht und raucht es auf der Bühne, die Michel Lebois als rötliche Vulkan- und Ge birgslandschaft samt einem Stückchen Altägypten mit Palmenhain und Obelisk am Rand des Bodensees aufgebaut hat. Das ist schon ein imposanter Tummelplatz für ein Märchen, wo der böse Drachen zu Wasser und zu Land angreift, Sarastro in einem riesigen Boot in Fischgestalt andampft, die sternenflammende Königin nach ihrer ersten Arie mit einem Feuerwerk verabschiedet wird und ein Gag den anderen jagt. Träumt Papageno von einem "Mädchen oder Weibchen", rekelt sich ein Pin-up-Girl am Boden eines riesigen Glases mit Campari-Soda.

Lieb und nett wird die Story heruntererzählt, Savary hat vielleicht das Theater der Geheimnislosigkeit erfunden - mehr sicherlich nicht. WALTER GÜRTELSCHMIED Ein Nachfolger Christi auf Erden Der Fälscher hieß Hermann Kyriehändler Hermann Schulz und dem Luther-Forscher Georg Buchwald

leis, und zum Verhängnis wurde ihm "Ein feste Burg ist unser Gott", Luthers Reformationslied. Daß auch Leo Graf Tolstoi und König Gustav Adolf persönlich dabei mitspielen sowie eine arme Witwe und ein halbverhungertes Kind, erhöht die Pikanterie der Geschichte: nämlich der des bekanntesten deutschen Autographenfälschers, neben dem Konrad Kujau ein Waisenknabe ist. Denn dieser Hermann Kyrieleis, ein einfacher Handelsmann aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der nur eine einklassige Dorfschule und anschlie-Bend eine Gewerbeschule bis zur Untertertia besucht hatte, ist der größte Fälscher von Luther-Handschriften gewesen und gibt hochgelehrten Fachforschern bis heute Rätsel auf.

Immer wieder tauchen seine Falsifikate auf, und es ist äußerst schwer, sie von echten Stücken zu unterscheiden. Allerdings hat die Fachforschung inzwischen einige Fälschermerkmale erkannt. Aber selbst erkannte Fälschungen bringen heute auf Auktionen gute Preise, eben als Kuriositäten. Also dieser Kyrieleis wurde nach der abgebrochenen Schulausbildung zunächst Kolonialwarenhändler und hat in einem Keller eine "Wettertuchfabrik" gehabt. Für "Erfindungen" aller Art war er von frühester Jugend an äußerst aufgeschlossen. Er war mehrfach erfolgreich als Wechselfälscher und hatte auch sonst eine glänzende Fähigkeit. Sachkennern gegenüber unechte Symptome für echt auszugeben.

So konnte er Psychiater immer wieder von seinem angeblichen religiösen Wahnsinn überzeugen, indem erisich für den 19. Nachfolger Christi auf Erden ausgab. In den Jahren 1893 bis 1896 hat er nachweislich mehr als 90 falsche Luther-Autographen fabrikmäßig hergestellt, bis ihm 1898 vom Berliner Landgericht I mit seiner Frau der Prozeß gemacht wurde und das Ehepaar für zwei Jahre hinter schwedischen Gardinen verschwand. Anschließend wurde er wegen geistiger Unzurechnungsfähig-keit in einer Psychiatrischen Anstalt aufgenommen. Die ganze Sache flog wegen des plötzlichen massenhaften Angebots von kostbaren Luther-Handschriften auf.

Luther gehörte schon immer zu den großen Marktseltenheiten des Autographenhandels. Im Zentralblatt für Bibliothekswesen erschien 1896 eine von dem Leipziger Autographen-

verfaßte Warnung vor massenhaft in Antiquariatskatalogen mit handschriftlichen Widmungen des Reformators aufgetauchten Drucken aus der Reformationszeit.

Bis dahin hatten gewiegte Antiquare und angesehene Gelehrte, Archivdirektoren und Bibliothekare sich trotz immer stärker werdender Zweifel von folgender Fälschermasche täuschen lassen, die sich freilich gegen heutige Dimensionen (etwa bei Hitler-Tagebüchern), wo es gleich um Millionenbeträge geht, bescheiden genug ausnehmen: Eine arme, bleiche, schwarzgekleidete Witwe erscheint in Begleitung ihres halbverhungerten Töchterchens bei einem Antiquar oder Archivdirektor und bietet ihm das einzige "Familienerbstück" an, das sie vorm Verhungern bewahren soll: einen billigen Druck aus der Reformationszeit, aber mit einer Eintragung Martin Luthers etwa mit folgendem Text: "Hat myr verehret meyn guter freund herr Johann Walter Componist Musice zu Torgaw 1530 dem Gotte Gnade. Martinus Luther".

Der Antiquar oder Bibliothekar ist gerührt und bietet einen guten Preis für das Widmungsexemplar, der sofort von der Witwe angenommen wird. Erst als in Antiquariatskatalogen immer häufiger solche Widmungsexemplare Luthers angeboten werden, wundern sie sich und werden mißtrauisch. Im Spätherbst des Jahres 1904 erfährt der Berliner Literarhistoriker Max Herrmann, der spätere Begründer der deutschen Theaterwissenschaft (geboren 1865 in Berlin, dort 1891 Dozent an der Friedrich-Wilhelms-Universität, als Jude ermordet 1942 in Theresienstadt), von einer Sensation: Die Urschrift des Liedes "Ein feste Burg ist unser Gott", die bis heute unbekannt geblieben ist, sei in zahlreichen Textvarianten bei einem in ärmlichen Verhältnissen lebenden Kirchenvorsteher aus dem Berliner Norden aufgetaucht.

Max Herrmann raste natürlich dorthin und bekam ohne jedes Zaudem die kostbare Handschrift zu näherer Überprüfung und wissenschaftlicher Auswertung ausgeliehen. Der Kirchenvorsteher gab an, das Buch. in dem sich die Handschrift Luthers befand, sei von ihm im Jahre 1868 im damaligen St. Petersburg, dem heutigen Leningrad, gekauft worden, und zwar im sogenannten \_Kaufhaus\*, einem seltsamen Trödelmarkt, auf dem das Wertvollste und Wertloseste nebeneinander zum Verkauf angeboten wurden. Ein einfacher Händler hätte sie ihm für wenige Kopeken überlassen. Er, der Kirchenvorsteher, habe damals sogleich dem Grafen Leo Tolstoi, dem großen Dichter, das Buch gezeigt, dessen Reisebegleiter er in den Jahren 1866 bis 1870 gewesen sei.

Die Handschrift wies trotz gelöschter Namenseintragungen auf einen Zusammenhang mit dem schwedischen König Gustav Adolf hin, aber bei einer Nachfrage im Hause des greisen Leo Tolstoi ergab sich, daß Tolstoi sich weder an das kostbare Buch mit der Luther-Widmung noch an seinen angeblichen ehemaligen Reisebegleiter erinnern konnte. Nun konnte immerhin der greise Tolstoi an Erinnerungsschwäche leiden, aber die Überprüfung der angeblichen Schriftzüge Martin Luthers durch Herrmann ergab, daß es sich sowohl im Duktus als in Buchstabenwahl wie vor allem nach der Rechtschreibung um eine Fälschung handeln mußte, denn Luther hatte in dem Jahre, in dem er die angebliche Widmung und das Manuskript von "Ein feste Burg ist unser Gott" schrieb, gar keine so veraltete Grammatik und Rechtschreibung mehr verwendet, sondern schrieb zum Beispiel statt des hier immer wieder vorkommenden "y" regelmäßig ein "i", das ihm die Drucker aufgezwungen hatten.

Durch Vergleich mit unzweifelhaft echten Handschriften des Reformators konnte also der Fälscher überführt werden, es handelte sich keineswegs um die unbekannte Urschrift des Liedes "Ein feste Burg ist unser Gott" mit eigenhändiger Widmung Martin Luthers, sondern um ein Produkt des Hermann Kyrieleis, das auf irgendeine seltsame Weise an den Nordberliner Kirchenvorstand gelangt sein mußte, allerdings wesentlich später als in dem von ihm angegebenen Jahre 1868.

Entscheidend war, daß der Fälscher neben den Rechtschreibfehlern einen weiteren entscheidenden Lapsus begangen hatte: Ihm war bei seiner Fälscherarbeit die angeblich alte Tinte in Wurmlöcher gelaufen. Daß Luther eben gedruckte wurmstichige Bücher als Geschenk erhalten habe oder verschenkte, das erscheint denn doch gegen jede menschliche Logik. Der Gerichtschemiker bestätigte den KARL PRAHLOW



iplatz für sin Märches: Die "Zauberflöten"-Szenerie von Michel ebois auf der Bregenzer Seebühne

# Fleimstal: Neue Schlammlawinen nach Regenfällen?

Die nach der Dammbruchkatastrophe in Norditalien letzte lebend geborgene Fran muß vermutlich an beiden Beinen amputiert werden. Ein Arzt des Santa-Chiara-Krankenhauses in Trient, in dem die 24jährige Maria Assunta Cara liegt, erklärte, daß die Beine der jungen Frau unter dem Gewicht der Schlamm- und Geröllmassen zerquetscht und zertrümmert wurden. In den Beinen hätten sich schon Wundgifte gebildet, die den gesamten Körper bedrohten.

"Die Chirurgen haben noch nicht entschieden, wann sie schneiden werden", erklärte der Arzt. Wahrscheinlich würden sie beide Unterschenkel amputieren. Der Zustand der Patientin sei ernst, wenn er sich auch in den vergangenen Tagen konsolidiert habe.

Maria Assunta Cara batte in einem der Hotels in dem Ort Stava während der Ferien als Kellnerin gearbeitet. Wie ihre Gäste, die sie gerade auf der Terrasse zur Mittagszeit bediente, wurde sie von der Wasser- und Schlammwelle fortgerissen und be-graben. Ihr Überleben verdankt sie einem leeren Weinfaß, in das sie geschleudert wurde. Als sie nach 18 Stunden gefunden wurde, war sie bewußtlos. Ihr scheinbar lebloser Körper wurde schon von einem Bulldozer zur Seite geschoben, als man noch Lebenszeichen entdeckte.

Die junge Frau aus Sardinien, die eine begeisterte Volleyball-Spielerin war, steht noch unter Schock, auch wenn sie ihre Umwelt bereits wieder

# REINHARD MEY ·HERGESTELLT IN BERLIN

*DIENEUELP* 

wahrnimmt. Im grüngestrichenen Besucherraum wartet ihr um eineinhalb Jahre älterer Bruder Giovanni mit zwei ihrer Freundinnen aus der Heimat. Seit vier Tagen sind sie hier. Mit müder Stimme sagt er: "Wir können nicht einmal mehr weinen."

Die Eltern der Geretteten leben in Samassi auf Sardinien. Sie konnten nicht kommen. "Es geht ihnen nicht besonders gut." Auf einem Tisch vor den Besuchern stehen Thermoskannen, Wasser- und Saftflaschen. Neben Brötchentüten liegt ein ganzer Haufen Münzen - für Telefonate nach Sar-

Inzwischen geht die Staatsanwalt-Gestern wurde der vierte Haftbefehl ausgestellt. Ein Name wurde nicht genannt. Vorgestern waren drei Männer verhaftet worden: die Eigentümer des Bergwerks, die Gebrüder Rota, und Matteo Tomasi, der zuständige Forstinspektor. Die beiden Rota-Brüder, Aldo und Giulio, leben übrigens seit Jahren als "geachtete Bürger" in Schwäbisch Gmünd, wo sie auch geheiratet haben und 1962 die deutsche Staatsbürgerschaft erwarben. Der 62jährige Aldo Rota, der zum Zeitpunkt seiner Festnahme gerade einen Herzinfarkt in der alten Heimat auskurierte, und sein fünf Jahre jüngerer Bruder Giulio sind kurz nach dem Kriegsende nach Deutschland gekommen. Hier wurden sie erfolgreiche Gastronomen; sie begannen mit einer Eisdiele in Schwäbisch Gmünd. die sie zu einem Kaffeehaus erweiterten. Mittlerweile ist aber auch die Rede von Nachtclubs, die ihnen gehören

Meteorologen haben für das Fleimstal eine Regenfront vorhergesagt, was einer neuen Katastrophe gleichkäme. Experten befürchten nun, daß die verkrusteten Geröllberge durch die Niederschläge wieder ins Rutschen kommen und sich neue Schlammlawinen bilden könnten.

Gestern wurden weitere vier Leichen geborgen. Damit erhöhte sich die Zahl der Opfer auf 208. 53 Menschen werden noch vermißt.

Auf Deutschland rollt eine neue Rauschgiftwelle zu / Das Comeback des Kokain / Niederlande weiter im Zentrum der Kritik



# Drogenfahnder stellen Holland an den Pranger

dpa, AP, Neuss Die "liberale Haltung der niederländischen Gesellschaft" zum Drogenkon-sum ist nach Ansicht deutscher Kriminalbeamter eine der Hauptursachen für den wachsenden Rauschgiftmarkt auch in Deutschland. Unter dem Motto \_Niederlande - Stopp Drogen" startete der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) deshalb gestern in Neuss eine Kampagne, in deren Mittelpunkt die Forderung an deutsche Politiker steht, im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit ihre niederländischen Kollegen auf die Folgen hinzuweisen, die die dortige Einstellung gegenüber dem Rauschgift in den Nachbarländern hat". Mit Hinweis auf den geduldeten Drogenverkauf in vielen niederländischen Jugendzen-

tren verlangte der BDK-Landesvorsitzende Eike Bleibtreu: "Es darf für Rauschgiftkriminelle keine verfolgungsfreien Räume in Europa geben."



Zu den Drogen, die Deutschland in beunruhigendem Maße überschwemmt haben, gehören neben Heroin vor allem Kokain (s. nebenstehender Bericht). Darauf verwies gestern der Berliner Drogenbeauftragte Wolfgang Heckmann Kokain komme aus den USA, wo die Überproduktion zu einem Preisverfall bis zu 50 Prozent geführt habe.

In Deutschland kostet ein Gramm zur Zeit immer noch zwischen 350 und 450 Mark. 1980 wurden 22 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Im vergangenen Gleiches gelte allerdings Jahr waren es bereits 170.



Ein Hundert-Mark-Schein ist fürs Kokain-Schnupfen nicht nötig. Alles in allem freilich kommt es den art der letzten, "Trujillo" genannt, Süchtigen noch viel teurer. Oberstes Foto: Die unheilige Allienz von Geld und Rauschgift.

FOTOS: DPA die USA exportiert. Aus ihren Blät-

# Freud legte die Spur für ein falsches Image Von ROLF H. LATUSSECK tern wird für pharmazeutische Zw

T / okain, die Modedroge der zwanziger Jahre, erleht in Deutschland ihr Comeback. Zu Unrecht von Beginn an als Schikkeria-Droge angesehen, scheint be-sonders dieses Image dem Suchtstoff eine besondere Attraktivität zu verleihen. Durch Aufklärung den Nimbus von Kokain zu zerstören, gehört zu den Bemühungen von Wissenschaftlern und Ärzten

Obwohl nicht minder gefährlich, muß das Kauen von Coca-Blättern, wie es die südamerikanischen Ureinwohner praktizierten, von der heutigen Anwendungsweise und Wirkung unterschieden werden. Der moderne Kokainbenutzer konsumiert nicht mehr das Naturprodukt und seine Begleitstoffe. Er schnupft Kokzinhydrochlorid, das nachträglich "veredelte" Salz des Alkaloids Kokain. In dieser Form wird es schneller von den Schleimhäuten aufgenommen und wirkt intensiver.

Daß Kokaingenuß in dieser Form erst um die Jahrhundertwende an Bedeutung gewann, liegt in der beson-deren Eigenschaft der Coca-Blätter. Nur rund zehn Jahre nach Entdekkung des amerikanischen Festlandes wußte man aus Berichten von Amerigo Vespucci von der indianischen Gewohnheit des Coca-Kauens und seiner leistungssteigernden und anregenden Wirkung. Anders aber als Kakaobohnen, Kaffeebohnen oder Tabakblätter verlieren Coca-Blätter während Trocknung und langem Transport ihre Wirkung. Ein Kokain-Gebrauch konnte sich daher nicht in derselben Weise etablieren wie Rauchen oder Kaffeetrinken.

Nach der ersten Kunde von 1507 gab es erst 1855 wieder Neues vom Kokain – seine Isolierung aus Blättern war gelungen. 1880 wurde es als Lokalanästhetikum für den medizinischen Gebrauch entdeckt. 1923 gelang die erste chemische Synthese, 1955 die vollständige Aufklärung der räumlichen Struktur.

Botanisch gehört der Coca-Strauch zur Gattung Erythroxylum mit 200 Arten, die hauptsächlich in den Tropengebieten Südamerikas vorkommen. Besondere Bedeutung haben die beiden Arten E. coca und E. novogranatense erlangt. Eine Unterart der letzten, "Trujillo" genannt,

ke Kokain extrahiert, danach dienen sie der Gewihnung von Aromastoffen für Cola-Getränke.

Mit dem Aufschwung der Chemie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann in Europa der Gebrauch des Kokains als Droge, der auch mit medizinischen Irrwegen verbunden ist Lange Zeit war nicht erkannt wor-den, daß Kokaingenuß zur Sucht führt. Ärzte-behandelten Morphiumsüchtige mit Kokain als Ersatzstoff. um sie von Morphium zu befreien, und schufen so "Morphio-Kokaini-sten". Nach Selbstversuchen veröffentlichte Sigmund Freud über die Droge eine Arbeit mit positivem Te-nor, die in der Öffentlichkeit viel Re-sonanz fand. Als die Mediziner ihre Irrümer erfannten, hatte sich Kokain quer durch alle Bevölkerungsschichten als Droge durchgesetzt.

Das Fehlen körperlicher Entzugserscheinungen bei Absetzen von Kokain war die Ursache dafür gewesen, es als hatmlos einzustufen. Sehr leicht aber bildet sich eine psychische Abhängigkeit aus, die bis zum Delirium führen kann und zu fortgesetztem Konsum verleitet. Nach neuer erweiterter Definition des Suchtbegriffs gehört Kokain deshalb sehr wohl zu den Sucht erzeugenden Stoffen, zu-mal bei längerem Gebrauch schwere körperliche Schäden auftreten. So führt das Kokain-Schnupfen häufig zur totalen Zerstörung der Nasenschleimhaut, wenn nicht gar des Knorpels der Nasenscheidewand.

Das subjektive Empfinden nach Kokaingenus mus nicht zu einem Hoch"-Geffihl führen. Vielmehr scheint die Wirkung wesentlich von der Erwartungshaltung und Erfahrung des Konsumenten abhängig zu sein und von der jeweils herrschenden Atmosphäre der Umgebung. Craig van Dyke und Robert Byck, amerikanische Professoren der Psychiatrie; berichten von Experi-menten, die sie mit freiwilligen Versuchspersonen durchgeführt haben. Die Probanden - langjährige Kokainkonsumenten - konnten einzelne Kokaingaben nicht von ähnlichen Lokalanästhetika oder gar von Placebos unterscheiden. Aus vielfältigen Versuchen schließen die Forscher. daß die individuelle Disposition eine große Rolle spielt und die Wirkung der Droge im allgemeinen stark über-

ne waren im Auftrag des "Niederthä-

ler Hofes", einer Tochterfirma der

Pieroth-Gruppe, von dem Weinlager

direkt an den Endverbraucher ver-

trieben worden. Der "Niederthäler Hof" hatte die betroffenen Weine

nach eigenen Angaben vom Weingut

"Römerhof", bezogen. Beide Kelle-

reien bestritten, die Weine mit dem

Frostschutzmittel versetzt zu haben,

und sprachen von der Möglichkeit

daß bei der Abfüllung durch Schläu-

che und Behälter, mit denen zuvor

österreichische Weine abgefüllt wor-

den waren, eine "Verschleppung" des

Dieser Möglichkeit wurde von den

Berliner Lebensmittelchemikern ent-

Giftstoffes stattgefunden habe.

### Flugzeugabsturz in Kolumbien: Vermutlich 74 Tote dpa, Bogotá

Beim Absturz einer Transportmaschine der kolumbianischen Luftwaffe sind nach Angaben der Behörden vermutlich alle 74 Insassen ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Luftfahrtbehörde in Bogota war die Maschine vom Typ DC 6 kurz nach dem Start in ein Urwaldgebiet nahe der Stadt Leticia im äußersten Südosten des Landes abgestürzt. Der Pilot hatte unmittelbar vor der Katastrophe gemeldet, einer der vier Motoren sei in Brand geraten. Danach brach der Funkkontakt ab. Rettungsmannschaften war es bis gestern nicht gelungen, sich zur Unglücks-stelle, rund 1100 Kilometer südöstlich von Bogotá, durchzukämpfen. Die Luftwaffenmaschine war für den regulären Passagiertransport auf der Strecke Leticia-Bogotá eingesetzt worden, nachdem die Piloten der zivi-L len kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca am vergangenen Montag in einen unbefristeten Streik getreten waren, um Gehaltserhöhungen durchzusetzen.

### "Windstärke 36"

dpa, München Deutschlands höchster Berg verzeichnet einen neuen Rekord: Auf der 2962 Meter hohen Zugspitze ist am 12. Juni eine Windgeschwindigkeit von 335 Kilometern in der Stunde gemessen worden. Das entspreche einer Windstärke 36" auf der normalerweise bis 12 gehenden Skala, teilte das Wetteramt München gestern mit.

### Hornissen werden rar

dpa, Münster 🎜 Die nützliche Hornisse wird immer seltener. Zu viele Bäume mit hohlen Stämmen, die Hornissen als Brutplätze dienten, werden aus falscher Ordmungsliebe gefällt, meldete gestern die Höhere Forstbehörde in Münster. Auch die Hälfte der früher in Nordrhein-Westfalen lebenden Schmetterlingsarten sei ausgestorben.

### Arbeitgeber zahlt

dpa, Dortmund Die Stadt Dortmund muß einer Krankenschwester die Reparaturkosten an ihrem Privatauto ersetzen. wenn für dessen dienstliche Nutzune Kilometergeld gezahlt wurde. Nicht zu bezahlen braucht die Stadt indessen den ebenfalls geforderten Ausgleich des Verlustes beim Schadensfreiheitsrabatt in der KFZ-Haft-pflichtversicherung. Das hat das Arbeitsgericht Dortmund jetzt entschieden. Die Schwester hatte den Unfall auf dem Heimweg von der Arbeit selbst verschuldet. (Az.: 1941/85)

# 56 Bankeinbrüche?

doa. Stutteart Ein 42jähriger gelernter Schweißer und seine Frau (32) haben jetzt gestanden, in drei Bundesländern 56 Bankeinbrüche verübt zu haben. Die Eheleute waren im Mai in Hessen festgenommen worden. Der Mann gilt nach Darstellung der Polizei als "einer der bestqualifizierten Einbruchspezialisten im Bundesgebiet". Die Gesamtbeute wird auf mehr als eine Million Mark Bargeld geschätzt.

# Rechtsberatung verboten

dpa, Karlsruhe Ein Steuerberater, der nicht gleichzeitig als Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand zugelassen ist, darf seinen Mandanten in allgemein-rechtlichen Fragen nicht beraten. Nach einem gestern veröffentlichten Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) ist er in einem solchen Fall dazu verpflichtet. den Fragesteller an einen Rechtsanwalt oder Notar zu verweisen. (Az.: IVa ZR 55/83 vom 5. Juni 1985)

### Arbeitslager nach Unfall dpa, München

Wer mit seinem Auto in der Sowjetunion schuldhaft einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, muß damit rechnen, in ein Arbeitslager geschickt zu werden. Der ADAC wies gestern in München darauf hin, daß in osteuropäischen Ländern bei Verkehrsunfällen mit Verletzten oft hohe Kautionen zu bezahlen sind oder sogar Gefängnisstrafen drohen.

# Sadistischer Handschlag

dpa, Aachen Die Erfahrung, daß es besser ist, einem Unbekannten nicht die Hand zu geben, machte eine junge Frau beim Schaufensterbummel in Aachen. "Hallo", begrüßte sie ein Mann und reichte ihr seine Hand. Dabei legte er seine linke Hand auf ihren Handrücken, bis sie plötzlich einen brennenden Schmerz verspürte und entsetzt die Hand zurückzog. Der Unbekannte flächtete. Mit einer münzgroßen Verbrennung auf der Hand mußte die Frau zum Arzt, teilte die Polizei gestern mit. Es wird vermutet. daß er eine brennende Zigarette in seiner Hand versteckt hielt und die Frau "aus lauter Sadismus" verletzte.

# ZU GUTER LETZT

Ein Warnschild mit dem Zusatz Baume' weist die Kraftfahrer daraul hin, daß an der Straße rechts und links Bäume stehen." Eine von Bundesverkehrsminister Dollinger eingesetzte Expertengruppe soll jetzt Licht in den Schilderwald" bringen, teilte das Ministerium mit

# LEUTE HEUTE Anruf aus Washington

Sein Präsident kann wohl am ehesten nachfühlen, wie es ihm gehen mag. Auch er erholt sich gerade von einer schweren Operation, bei der ihm ein Krebsgeschwür entfernt wurde. So rief Ronald Reagan seinen schwerkranken "Bürger" Rock Hudson am Mittwoch in Paris an, um ihm sein Mitgefühl auszusprechen. Er und seine Frau Nancy seien in Gedanken bei ihm und beteten um seine Genesung. Beide Herren kennen sich aus früheren Tagen in Hollywood. Nancy Reagan erinnert sich noch gut an ihre letzte Begegnung mit Hudson - auf einer Party im Weißen Haus vor einem halben Jahr: "Rock sah damals schon abgemagert aus", meinte sie jetzt. Der einst so strahlend aussehende Mann läßt sich zur Zeit im Amerikanischen Krankenhaus in Paris untersuchen. Gestern wurde die deprimierende Wahrheit bekannt: Die Ärzte in dem Hospital stellten fest, daß der "Bettgeflüster"-Star wirklich an Aids leidet, wie schon mehrfach behauptet wurde. Gleichwohl erklärte sein Sekretär Mark Miller gestern tapfer, er sei "hoch erfreut" über das "viel bessere" Aussehen seines Chefs.

# WETTER: Schwülwarm und gewittrig

Wetterlage: Das mitteleuropäische Hoch verlagert seinen Schwerpunkt nach Rußland. Gleichzeitig dehnt das Gewittertief über Frankreich seinen



pa Nabel. 9 Sprikospet. @ Roger, \* Schoolad. Y Schools. Geliere 🕮 Regen, 🖼 Schner, 🔯 Hebel aans Freshpane N-Nach T-Telebrotophete Laboratory =) ware, =) tal Friends and Minds and Miles ladarge: Linex glactum Lubbhaches (1000mb-750mm).

Vorhersage für Freitag:

Im Tagesverlauf von West nach Ost Bewölkungsverdichtung und zum Teil kräftige gewittrige Regenfälle, örtlich auch mit Hagel Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad im Nordwesten und 34 Grad im Südosten. Mäßiger. von Südostauf Südwest drehender Wind mit stürmischen Böen in Gewitternähe. Weitere Aussichten:

Unbeständig, im Norden einzelne Schauer, im Süden auch Samstag noch gewittrig, merklicher Temperaturrück-

| gang.           |             | - remberator   | ucn-       |
|-----------------|-------------|----------------|------------|
|                 |             |                |            |
| Temperature     | 10 2 2 10 1 | Donnerstag, 13 | Uhr:       |
| Berlin          | 20°         | Kairo          | 33'        |
| Bonn            | 25°         | Kopenh.        | 21°        |
| Dresde <u>n</u> | 22°         | Las Palmas     | 23°        |
| Essen           | 24°         | London         | 25°        |
| Frankfurt       | 25°         | Madrid         | 29°        |
| Hamburg         | 19°         | Mailand        | 28°        |
| List/Sylt       | 17*         | Mallorca       | 31°        |
| München         | 25°         | Moskau         | 21°        |
| Stuttgart       | 25°         | Nizza          | 270        |
| Algier          | 29°         | Oslo           | 19°        |
| Amsterdam       | 24°         | Paris          | 25°        |
| <u>Athen</u>    | 34°         | Prag           | <u>22°</u> |
| Barcelona       | 28°         | Rom            | 29°        |
| Brüssel         | 25°         | Stockholm      | 19⁰        |
| Budapest        | 26°         | Tel Aviv       | 30°        |
| Bukarest        | 25°         | Tunis          | 30°        |
| Helsinki        | 18°         | Wien           | 25°        |
| Istanbul        | 28°         | Zürich         | 26°        |
|                 |             |                |            |

Somenaufgang\* am Samstag : 5.39 Uhr, Untergang: 12.17 Uhr: Mondauf-gang: 17.49 Uhr, Untergang: 0.54 Uhr in MEZ, zentraler Ort Kassel

### Für Österreich wird der Weinskandal zur Katastrophe Weltweiter Imageverlust / Wohin mit der gepanschten Menge? / Wie kam das Frostschutzmittel auch in deutsche Flaschen? bisher 90 Prozent für den deutschen wurden in nächtlichen "Geheimak-Alle in Berlin sichergestellten Wei-

KURT POLLAK, Wien An der österreichischen "Weinfront" löst eine Hiobsbotschaft die nächste ab. "Wir kommen uns schon wie mit Frostschutzwein übergossene Straßenköter vor, auf die eine noch nie dagewesene internationale Hatz eingesetzt hat", charakterisierte einer der 43 000 Weinproduzenten des Landes die Situation derer, die trotz allem "sauber" geblieben seien.

Seitdem die rund um die Uhr arbeitenden "Wein-Detektive" bekanntgaben, daß auch Weinsorten, die bisher über jeden Zweifel erhaben schienen, mit Diethylenglykol in süffige Tafelweine \_verzaubert" wurden, reagierte auch der Inlandsmarkt. Von einem Tag auf den anderen kam es in den Lebensmittel- und Weinläden zu alar-Umsatzrückgängen. Schon bedroht das Gespenst der Arbeitslosigkeit viele vom Weinanbau lebende Menschen. Mehr als hundert Mitarbeiter der Weinwirtschaft erhiel-

ten bereits ihre Kündigung. Österreich exportiert durchschnittlich im Jahr 48 Millionen Liter Wein, von denen ein Drittel für die Bundesrepublik Deutschland bestimmt ist. Davon stammen allein 14 Millionen Liter aus dem Burgenland, von denen

Markt geliefert wurden.

Der vorläufig geschätzte Schaden für Österreichs Wirtschaft beläuft sich nach Angaben von Weinbaufunktionären auf mindestens 100 Millionen Mark - gar nicht zu reden von den Spätfolgen eines verdorbenen Images. Ein Mitglied der österreichischen Handelsmission in Amerika nahm kein Blatt vor den Mund, als er in einem Rundfunkinterview sagte: "Der mühsam aufgebaute Weinexportmarkt USA ist für Österreich

Bisher wurden in Österreich 4,7 Millionen Liter Wein mit mehr oder weniger hoher Konzentration an Diethylenglykol beschlagnahmt. Über eine Entsorgung der riesigen Weinmengen zerbrechen sich die Experten noch den Kopf. Die nächste Weinernte steht vor der Tur. Die Winzer brauchen Platz für sauberen Wein. Den Giftwein einfach wegzuschütten, würde die Gefahr einer schweren Umweltverschmutzung heraufbeschwören.

Das Beispiel, das Gols, die größte Weinbaugemeinde Österreichs, lieferte, macht dies mehr als deutlich: Hier tionen\* am Wochenende Hunderttausende Liter vermutlich verseuchter Weinvorräte aus den Preßhäusern durch Kanāle in die Klāranlage gepumpt. Die Folge: Bei der Einmündung der Kanalisation in den Neusiedlersee setzte ein Fischsterben ein. Über der Kläranlage schwebt seither eine "Weinduftwolke".

F. D. Berlin Chemiker des Berliner Landesuntersuchungsamtes für Lebensmittel haben gestern gegenüber der WELT ausgeschlossen, daß die bereits vor Tagen entdeckten, mit Diethylenglykol versetzten deutschen Weine versehentlich mit der giftigen Substanz in Berührung kamen.

Das Berliner Amt untersuchte gestern zehn Sorten Rheinhessen-Wein,

die in einem zentralen Weinlager der Stadt sichergestellt worden waren. Darunter befinden sich auch die beiden Weine "1983 Framersheimer Kreuzweg Auslese" und "1983 Albiger Petersberg Beerenauslese\* der Kellerei "Niederthäler Hof", in denen Frostschutzmittel in der Konzentration von 0,2 Gramm pro Liter festge-

schieden widersprochen. Nach Angaben des stellvertretenden Institutsleiters Bollenberg ergebe sich eine Menge von 0,2 Gramm pro Liter "nur durch bewußten Verschnitt". Bei einer Verunreinigung durch Gefäße, die zuvor beim Abfüllen versetzter österreichischer Weine benutzt worden seien, wären jedoch höchstenfalls Mengen "in einer Milligramm-Größe, also vielleicht 0,02 Gramm pro Liter, denkbar".

bar und sit beleuchtet" mit einer luter Fahruntüchtigkeit ans Steuer

dabei

gesetzt hatte. Die

von der Erstin-

stanz verhängte

Freiheitsstrafe von

13 Monaten sei die

"unterste über-

haupt mögliche

Das Sekunden-

geschehen des Un-

falls wird weiter

im Bereich der

Spekulationen

und Vermutungen

muß es bleiben."

Grenze:

# Für jedes Argument gibt es auch ein Gutachten Plädoyers im Wiesheu-Prozeß / Verteidigung fordert Freiheitsstraße nicht über ein Jahr mit Bewährung

PETER SCHMALZ, München

"Was wissen wir?" fragt Verteidiger Alfred Stiefenhofer am Ende der Beweisaufnahme in dem Berufungsverfahren, das die Umstände des Verkehrsunfalles klären sollte, bei dem in der Nacht zum 29. Oktober

1983 auf der Autobahn bei München der Rentner Josef Rubinfeld getötet und die Karriere des CSU-Generalsekretärs Otto Wiesheu jäh unterbrochen wurde. Der Anwalt gibt in seinem Plädoyer eine Antwort, die nach drei Verhandlungstagen und der Befragung von sechs Gutachtern kaum zu befriedigen mag: "Daß der Mercedes an den Fiat gestoßen ist. Viel mehr wissen wir nicht."

Und so verwundert es nicht, wenn er zu den drei Berufsrichtern und den beiden Schöffen der 5. Strafkammer am Landgericht München I gewandt meint, "das Gericht ist in keiner beneidenswerten Lage", es stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Wenn das Urteil heute vormittag um elf Uhr im Namen des Volkes verkündet wird, dann wird sich zeigen, wie die zahllosen Fragezeichen in zweiter Instanz gewichtet wurden. Wird das Gericht der Auffassung der Verteidigung folgen, die Mitschuld des Getöteten, der mit einer \_total überladenen Rostlaube" sich und andere auf der Autobahn gefährdete, sei mindestens 50 hoch zu bewerten wie die Schuld Wiesheus, der in

stark alkoholisiertem Zustand in seiner schweren Limousine den **Kleinwage**n

rammte. Dann wäre möglich, daß sich der sichtlich angeschlagene Angeklagte von der Berufung erhofft: Eine Freiheitsstrafe nicht über einem Jahr Bewährung.

Oder folgt das Gericht der Argumentation von Staatsanwalt Lehmpuhl, der dem Toten wohl auch eine Mitschuld anlastet, diese aber weit geringer einstuft, als die des Angeklagten, der sich im Zustand abso-



Bittet um ein "gerechtes Urteil": Otto Wieshey

bleiben, trotz der Gutachten, deren Kosten Mann an den Bettelstab bringen", wie der Verteidiger meint.

> So bleibt es dabei, daß Anwalt Stiefenhofer die Annahme untermauert sieht, vor dem Aufprall habe der Fiat auf der mittleren Autobahnspur gestanden und der Fahrer sei ausgestiegen gewesen, während der Staatsanwalt dies als irrwitzig abtut und als erwiesen ansieht, daß der Fiat "sicht-

Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h gefahren 🗯 Beide konnen ihre Argumente durch Gutachten untermauern. Der

renommierte Münchner Unfaliforscher Professor Max Danner ließ in seiner Crash-Anlage sogar zweimal einen Mercedes gegen einen kleinen Fiat prallen, um beide Male zu dem Ergebnis zu kommen: Der getötete Fahrer, der nach dem Unfall auf der Straße lag, kann beim Aufprall nicht aus dem Wagen geflogen sein. Er muß sich deshalb schon zuvor außerhalb des Fahrzeugs befunden haben, denn durch das Dach, der nach Lage des Wracks einzigen Ausstiegsmöglichkeit, habe er nicht kommen können. Dafür hätte sich der Fiat aufbäumen müssen, was bei den Versuchswagen nicht geschäh. Dem Staatsanwalt erscheint dies als "durchaus interessant", aber für den vorliegenden Fall

nicht anwendbar In seinem Schlußwort äußerte Otto Wiesheu sein Bedauern über den Unfall: "Mein Leben hat sich dadurch geändert. Ich bitte das Gericht um ein gerechtes Urteil.\*



Gourmettip: | Piloten: Delikates aus ,,Schwarzer dem Meer im Stern" für "Gambrinus" den Athener in Frechen

Flughafen

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Gerlos in Tirol: Wo das Land in den Himmel wächst

Seite VI

Versteckt in Kärntens stiller Ecke: St. Urban am See

Seite VI



ITALIEN / Von Menschen und Maschinen – Sommerliche Erlebnisse abseits der Touristenströme in Rom und Syrakus



Seite VI

# Viele Wege führen durch Rom

Campo dé Fiore, Hier, im Herzen Roms, ist jeder Tag Markttag. Nirgendwo in der Drei-Millionen-Metropole ist der Fisch frischer, das Gemüse knackiger, der Blumenstand bunter als hier. Morgens um halb acht ist noch wenig Betrieb. "Buon giorno, tristezza", singt an einer Ecke die Gemüsehändlerin vor ihrem Stand. Das weiße Haar von einem schwarzen Kopftuch gebändigt, schwarze Augen sprühen Lebensfreude aus den tausend Fältchen des Ge-

....

Service Control

. . .

Recharacter of

sichts. Von tristezza keine Spur. Der Mercante am Gemüsestand pickt mit einem spitzen Stäbchen unreife Früchte aus einer großen Bastschale voller Walderdbeeren. Er weiß, seine Kunden sind anspruchsvoll und nur beste Ware gewohnt. Am Fischstand versuchen die frischen Krebse noch ein letztes Mal, ihrem Schicksal zu entfliehen. Immer wieder finden einzelne Exemplare aus dem wimmelnden Knäuel im niederen Spankorb eine Fluchtmöglichkeit. Mal taucht einer zwischen den Schollen auf, ein anderer versucht den Fluchtweg quer über das Maul eines Teufelsfisches, ein dritter, schon vom Tisch gefallen, möchte auf der Straße das Weite gewinnen. Mit wenig Zartgefühl werden die Ausreißer wieder in ihren Korb zurückgeworfen. Ruhe hat der Fischhändler erst, als er den Krebsen zwei Netze voller tzufrischer Muscheln überwirft.

Langsam füllen sich die Gassen zwischen den bunten Zeltdächern der Stände. Feilschen, Gelächter, die Unterhaltung der Hausfrauen brandet an die Mauern der umliegenden alten Häuser. Autos umkreisen das Marktkarree. Fußgängerzonen sind in diesem Quartier unbekannt. Das Rom der Römer ist erwacht. Quirlig und lebendig, laut und strahlend. Die Inhaber der Trattorias stellen die ersten Tische auf die Straße. In der Bar trifft sich die Welt auf einen Caffé, ein Dolce oder Pani-

Kasse, die Espressomaschine schäumt fauchend Milch für den Capuccino auf, appetitlich aufgetürmte Cornetti, leckere Hornchen, mit Puderzucker bestäubt, warten auf den Verzehr. Die Flaschen sind säuberlich vor der Spiegelwand dekoriert, der Pa-drone wischt jeden Wassertropfen von der chromblitzenden Theke.

Rasselnd gehen jetzt in den

kleinen Seitengassen die Läden hoch Kaum ein Haus das nicht im Erdgeschoß einen Laden, eine Werkstatt hat Bei den Schreinern wird geschliffen und poliert, geleimt und gelackt, was das Zeug hält. Die Bettenbauer lehnen die frisch zusammengeschweißten eisernen Bettgestelle in langen Reihen für den Drahtrostflechter an die Häuserwände. Hier ist Rom nicht auf Hochglanz poliert wie am Petersdom und der Piazza Venezia. Von den Mauern der alten Häuser bröckelt der Putz, die engen Hinterhöfe mit kaffeetischgroßen Balkonen sind kreuz und quer mit Leinen überspannt, an denen nicht der letzte Schrei aus der Via Condotti, Roms teuerster Einkaufsstraße, baumelt. In diesen Hinterhöfen der kleinen Leute dringt die Sonne nie bis auf die Erde, trotzdem hängen die Bewohner mit Liebe daran, pflanzen Blumen in die Balkonkästen, und vor beinahe jedem Fenster hängt ein Vogelbauer mit ein, zwei, drei munter trillernden Insassen.

Nur ein paar winklige Gäßchen trennen den Campo dé Fiore vom Corso Vittorio Emanuele, einer der Hauptschlagadern des römischen Verkehrs. Er verbindet die Via della Concilizione, die Prachtstraße zum Petersdom, mit der Piazza Venezia, an der sich der riesige, klassizistische Monumentalbau des Viktor-Emanuel-Denkmals erhebt. Die Römer haben für diese architektonische Leistung längst den passenden Namen gefunden: Schreibmaschine taufte sie der Volksmund respektlos.

Zwischen Palazzo Massimo alle Colonne, einem schönen Renaissancebau, und dem Museo Baracco führt eine kleine Straße direkt zum südlichen Ende der Piazza Navona. Die Piazza gilt mit ihrem länglichen Grundriß auf dem Gelände des Stadions Kaiser Domitians, mit ihren drei Brunnen und dem Obelisken in der Mitte als schönster Platz Roms.

Am Abend findet hier in Roms guter Stube eine Kundgebung der Christdemokraten statt. Arbeiter bauen das riesige Podium auf. Carabinieri beobachten die Szene. Sechs, acht Künstler bieten aufdringlich Porträts oder Karikaturen an. Pferdekutschen ziehen die obligatorischen Stadtbesichtigungsrunden um die Piazza. Ein kleines Mädchen füttert Tauben. Ein Bild sonntäglicher Ruhe und Beschaulichkeit - doch die Piazza Navona ist auch römischer Dronumschlagplatz.

Den besten Granita de Caffé con Panna gibt es am Pantheon. Dieses Halbgefrorene mit einem ordentlichen Schlag süßer Sahne hat mit unserem Eiskaffee nichts gemein. Starker, schwarzer Kaffee und die süße geschlagene Sahne gehen eine unnachahmliche Mischung ein. Wir sitzen unter Sonnenschirmen gegenüber dem Pantheon, in dessen kühler, dämmriger Säulenvorhalle die Kulturbeflissenen auf das Öffnen der großartigen, antiken Pforte warten. Träge dösen die Kutscher und ihre Pferde vor sich hin. Eines hat den Rupfensack vor den Kopf gebunden und sucht dort nach den letzten Resten Hafer. Eine Schulklasse mit lärmenden Mädchen und Jungen nimmt vom Café Be-

Die Sonne schreibt einen schrägen Lichtkegel durch die kreisrunde Öffnung in der Kuppel des Pantheons. Wir lassen uns bezaubern von der vollkommenen Harmonie dieses antiken Bauwerks, dessen Kuppel Vorbild für St. Peter war. Welches Ebenmaß hatten

schon vor 2000 Jahren erreicht, Kein anderes Bauwerk führt uns die römische Baukunst eindrucksvoller vor Augen als dieser Kuppelbau mit seiner schlichten Großartigkeit.

Die Zeit der größten Mittagshitverschläft das geschäftige Rom. Von zwölf bis sechzehn Uhr sind die Läden und Werkstätten in den kleinen Seitengassen geschlossen. Nur der Touristenstrom umspült ohne Pause die berühmten Stätten. Das Hämmern und Sägen, Lackieren und Polieren ist eingestellt.

Die Sonne senkt sich langsam über die Dächer. Die Tische vor den Ristoranti werden gedeckt, bunt karierte oder weiße Tischdecken ausgebreitet. Gläser aufgestellt. Der Koch hat die Armel hochgekrempelt, bereitet Pizza-Teig, die Antipasti und Pasti vor. Der Autokorso um die Piazza beginnt von neuem. Die Gassen und Plätze füllen sich von neuem.

Wir sitzen bei Stefani im Vicolo delle Grotte. Kein Schild weist auf dieses Lokal hin. Bestimmt sind wir schon ein paar Mal in der engen Gasse daran vorbeigegangen. Erst beim Dunkelwerden stellt Stefani Tischchen in der Gasse auf. Im Ofen glühen schon die mächtigen Holzscheite. Mit dem langen Backlöffel schiebt Stefani hauchdünne Pizzas ans Feuer. Es gibt knusprig gebackenes Brot, mit Butter und Knoblauch eingerieben, köstliche schwarze Oliven zu würzigem Schinken, zarte Lammkoteletts und knackig frischen Salat, ofenfrische Pizza mit Käse, Spinat und Knoblauch. Nach ein, zwei Ramazottis, dem süßen italienischen Magenbitter, suchen wir unser Hotel, lassen uns am nächsten Morgen vom Lärm des Marktes wieder wecken.

ERWIN LINDER Auskunft: Staatliches Fremden-verkehrsamt ENIT, Kaiserstraße

65, 8000 Frankfurt

# Sizilianische Reise: Von Raubrittern keine Spur

schlägigen Journalen für Autofahrer tauchten in den letzten Monaten immer wieder Hinweise auf, sich vor der modernen Form des Raubrittertums in acht zu nehmen und - wenn man denn schon in den Süden Italiens reisen müsse - sich dagegen in angemessener Weise zu wappnen. Um im Falle des Falles zwar den Ärger, nicht aber den Schaden zu haben, wurde für die Dauer der Reise eine Zusatzversicherung abgeschlossen und – um dem Ärger soviel wie möglich zu wehren – ein klobiges knallgelbes Zusatzlenkradschloß erworben.

So gerüstet ging es los. Am Anfang stellt sich der Verkehr als wahnwitziges Durcheinander dar. Es fasziniert immer wieder und scheint jenes Bonmot zu bestätigen, das die Sitten verschiedener Länder und Völker vergleicht, dabei etwa von den Russen sagt: Dort ist alles verboten, auch wenn es erlaubt ist; von den Deutschen: Es ist alles verboten, wenn es nicht besonders erlaubt ist; und von den Italienern: Es ist alles erlaubt, besonders wenn es verboten ist.

Man wage nicht, an einer Kreuzung vor einem auf die Vorfahrt hinweisenden Schild zu halten, denn man wird prompt zum Verkehrshindernis. Man wähne sich auch nicht in Sicherheit, weil man auf einer Einbahnstraße korrekt in Pfeilrichtung rollt, denn die Anlieger werden den kürzesten Weg zu ihren Zielen benutzen, gerade auch in Ge-genrichtung. Zu Zeiten der Rush-hour-und sie dehnt sich über den Nachmittag bis weit in den Abend – werden Ampeln als den Verkehrsstrom behindernde Einrichtungen betrachtet, und wer sie beachtet, vergeht

sich am allgemeinen Konsens.
Fazit: Je südlicher, desto zügelloser und undisziplinierter? Nach drei Wochen Autofahren in Messina, Catania, Syrakus neigten wir dazu, den mediterranen Fahrstil nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren und schließlich zu imitieren. Oberste Maxi-

me dabei: Dem Partner seine Chance geben. Das Fehlen einer TÜV-ähnlichen Institution ist wohl der Grund dafür, daß jedes zweite Auto mit grauschwarzem Kondenzstreifen nicht nur dem Auge, sondern mehr noch der empfindlichen Nase des Mitteleuropäers auffällt. Man scheint Vergaser und Zündung, selbst bei Neuwagen, nur dann

nachzustellen, wenn der Verbrauch sich verdoppelt hat und die eigene Sicht bei Rückenwind behindert wird. Dabei wimmelt es in den Randgebieten der Städte von Werkstätten. Und da werkeln Könner. Dies war geschehen: Gleich bei der ersten Ausfahrt zur nahe gelegenen Stadt wurde durch einen rückwärtigen Aufprall das ganze

Rohrsystem

Auspuffanlage nach

vorne gedrückt und lag fest auf der vorderen Querstrebe der Karosserie auf. Folge: Die Schwingungen des Auspuffs wurden auf den gesamten Wagenkörper übertragen und dort verstärkt, so daß die Insassen

sich in der Kabine eines Traktors wähnten.

der

Klar, daß mit dem Bordwerkzeug nichts auszurichten war. Doch wir hatten uns entschlossen zur Stadtfahrt. Also weiter mit diesem röhrenden Vehikel. Vielleicht konnte man für morgen eine Werkstatt ausfindig machen. Die Via Elorina ist die wichtige Zufahrtstraße, auf der man, von Süden kommend, Siracusa erreicht, und der Verkehr ist hier von beiden Richtungen am späten Nachmittag so stark, daß sogar eine Ampel an einer Engstelle die Passierrechte regelt. Wir suchten also das Tempo der flinken Wagen vor und hinter uns mitzuhalten, hatten dabei das Gefühl, daß alle Fahrer auf uns

links voraus das Schild mit den beiden Winkeln, die das Fabrikat unseres "Traktors" signalisierten und uns nun wie rettende Flügel erschienen. Aber wie dort hinkommen? Denn aus der Gegenrichtung quoll es ohne Ende entgegen, schnell, unaufhaltsam. Dazu die Meute im Nacken.

Da wollte es ein gütiger Mercurius, daß

Meister Agostino selbst gerade im Eingang seiner Werkstatt stand. Er sah das Auto und sein weißes Nummernschild, hörte die seltsam verfremdeten Motorklänge, bemerkte, wie der Fahrer ratlos aus geöffnetem Fenster gestikulierte, und schon setzte er sich, zwei Gesellen und seine Mitmenschen in eine Aktion, die mit der Prazision einer einstudierten Szene ablief: Pietro und Giovanni hatten sich nach draußen zu begeben und mit hoch erhobener Rechter sowie hin und her fahrender Linker den Lavafluß zu stoppen. Er stand auf der Stelle. Zugleich gab der Maestro seine kurzen Befehle ins dunkle Innere der Höhle, und kurze Zeit später verließen mehrere Fahrzeuge dieselbe, wurden bis auf den Millimeter an Wänden und haltenden Wagen draußen vorbeibugsiert, bis die Röhre der Werkstatt frei war. Dann wurden wir mit einer unnachahmlichen Handbewegung - so empfing man früher Grafen - eingeladen, in den Schlauch zu fahren. Sekundenschnell schloß sich hinter uns die Lücke wie hinter einem ins Wasser geworfenen Stein.

Im Innern wurde sofort ein zu reparierender Wagen von der Hebebühne geholt und der unsrige an seine Stelle gebracht. Nach genauer Inspektion der lädierten Stelle erklärte der Meister: Es sehe schlimm aus. Er habe natürlich diesen Auspuff nicht auf Lager. Er könne ihn gerne in Roma oder Milano bestellen, freilich werde es an die sechs Wochen dauern, bis er hier sei. Da solches wohl nicht in unserem Interesse sei - wir nickten . wolle er den Schaden mit eigenen Mitteln beheben. Diesem Vorschlag wurde zugestimmt

Die "eigenen Mittel" stellten sich dar in Form eines Schweißbrenners und eines ungeheuren Feuerlöschers. Ersterer wurde in solcher Nähe eines Ölfleckens und diverser Zuleitungen sowie anderer leicht entzündbarer Materialien in Stellung gebracht, daß es den Besitzern des Wagens heiß und kalt

über den Rücken lief. Da nützte es wenig, daß Giovanni in der Pose eines Gladiators das Löschaggregat wie einen Schild hoch hielt aber nach zehn Minuten war die Mutprobe beendet. Erlebnisse wie dieses geben Stoff für selbstkritische Betrachtungen. Es war kein Einzelfall. Da wäre zu berichten von dem Unbekannten, der nach Einbruch der Dunkelheit tief im Innern des Landes anhält und, als er erfährt daß wir uns auf Ne

benstraßen verfahren haben, vorausfährt und uns zur nächsten Staatsstraße geleitet; da ist die Bäuerin, die, nach dem Wege gefragt, uns mit frisch ge-pflückten Apfelsinen beschenkt; der Halbwüchsige, der uns in einer verwinkelten Altstadt auf dem Moped den Weg weist; da wären vor allem auch die Höflichkeit und Geduld der Autofahrer gegenüber dem unerfahrenen Gast aus dem Norden.

Es war an einem der letzten Tage, als der Wagen wie so oft schon in der Nähe der Arethusa Quelle auf Ortigia (Syrakus) abgestellt wurde, als ein Bürger mitleidig lächel-te, während das knallgelbe Zusatzlenkradschloß mit geübtem Griff montiert werden sollte. Dieses Lächeln war beschämend. Das Ding kam unter den Sitz.

HANS DIETER STÖVER

### Weinskandal ohne Folgen

Der Skandal um gepanschte Weine aus Österreich hat dem Tourismus anscheinend nicht geschadet. Dies behaupten zumindest die deutschen Zweigstellen der Österreichischen Fremdenverkehrswerbung (ÖFVW): Alle sechs Büros notieren keine Reaktion des Publikums.

### Mehr Buchungen

Eine \_erfreuliche Nachfrage" nach Pauschalurlaubsreisen hat das Deutsche Reisebüro (DER) in den ersten sechs Monaten dieses Jahres registriert. Nach der neuen Erhe-bung des DER nahm der Umsatz der Fachreisebüros im ersten Halbjahr 1985 im Bereich Pauschaltouristik um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Während auch im Flugbereich der Umsatz um 6,5 Prozent zunahm, verlief das Bahngeschäft mit minus 1,1 Prozent bisher etwas schwächer als im Vorjahr. Die Umsatzentwicklung der Reisebüros war jedoch - so das DER - regional unterschiedlich.

### Pannenhilfe im Transit

Die "DDR" will im Transitverkehr mehr Pannenfahrzeuge als bisher einsetzen. Derartige Hilfe ist auch nötig: Im Gegensatz zur medizinischen Versorgung, die im Falle eines Unfalls auf der Transitstrecke reibungslos funktioniert, gibt es bei der Pannenhilfe noch immer große Wartezeiten.

# Bald eine "Alpentaxe"?

Kommt nach der "Kurtaxe" nun die "Alpentaxe"? Geht es nach dem österreichischen Politiker Sixtus Lanner, ist die Einführung einer solchen Gebühr nur noch eine Frage der Zeit. Der christdemokratische Abgeordnete begründet die Notwendigkeit einer "Naturschutzebühr" mit der Zerstörung schutz bedürftiger Gebiete durch den Fremdenverkehr.

# Computer-Hilfe

Überall in Frankreich werden noch in diesem Sommer Anlagen in Betrieb genommen, die per Knopfdruck vieles über die geplante Reiseroute aussagen. An mehr als 100 Informationsständen erfahren die Touristen nach Eingabe ihres Fahrtziels, wo Staus auftauchen, wo Autobahngebühren fällig werden oder wo man gut übernachten und einkehren kann.

# Privat in Griechenland

Griechenlands Privatleute sind bedeutende Zimmerwirte: 52 686 Räume mit 112 266 Betten stehen in diesem Sommer Urlaubern aus aller Welt zur Verfügung. Die Fremdenverkehrsbehörde des Landes rechnet mit etwa zwölf Millionen Übernachtungen in Privatquartieren.

# Sterne lügen nicht

Wer für seine Ferien bei einem Reiseunternehmen ein Drei-Sterne-Hotel bucht und während des Urlaubs in einem Haus mit zwei Sternen untergebracht wird, hat Anspruch auf Minderung des Reisepreises. Zehn Prozent hat das Düsseldorfer Amtsgericht nun einem Urlauber zugebilligt, wobei dieser nicht einmal den Qualitätsunterschied nachweisen mußte, Gerade der Unterschied zwischen zwei und drei Sternchen, so die Richter, sei gehörig: Häuser mit zwei Sternen gehörten zur einfachen, Häuser mit drei Sternen dagegen zur gehobenen Kategorie (Az.: 47 c 171/84).



# Ferienspaß für die ganze Familie im Schwarzwald: Herzlich willkommen im Steigenberger Hotel in Freudenstadt

Eigentlich liegt das Steigenberger Hotel weni-ger in Freudenstadt als direkt im Schwarzwald. Denn da, wo sich der Wald nach der Kurstadt wieder zusammenschließt, lädt es zum Bleiben ein. Wer sich gut erholen will und in Form bleiben möchte, wird hier unbeschwerte Ferien genießen. An einem Südhang gebaut, ist das Hotel wie geschaffen für ruhige, sonnige Urlaubstage. Hier können Sie nach Herzenslust schlemmen und "schlotzen", schwimmen und saunieren, kegeln, reiten und Tennis spielen (Reithalle und Tennispark mit 4 Hallen- und 6 Freinlätzen am Hotel). Für ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Wanderungen, Radtouren, Gymnastik ... sorgt unsere Ferienhostess.

Die aktuellen Sommer-Angebote

Ein Preisbeispiel: Im Rahmen des Sommer Arrangements kostet ein 14-tägiger Aufenthalt inkl. Halbpension (reichhaltiges Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu, Salatbuffet, samstags Buffetabend mit Tanz) und Begrüßungscocktail pro Person und Woche im Doppelzimmer

Freudenstadt zum Kennenlernen: Kurzreise-Angebot mit Übernachtung in Balkon-Zimmern, Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu und Begrüßungscocktail pro Person und Tag im Doppelzimmer ab

Freie Benutzung von Hallenschwimmbad und Sauna, Kurtaxe extra. Eigene Bäderabteilung. Kinder, sind das Preise!

Die Kleineren (bis 3 Jahre) können in einem Zusatzbett im Elternschlafzimmer umsonst schlafen, bis 6 Jahre zahlen sie DM 12,-, bis einschließlich 14 Jahre kostet das Zusatzbett inklusive Frühstück DM 22-. Sollten die Kleinen jedoch in einem separaten Zimmer schlafen wollen, teilweise mit Verbindungsfür zum Elternschlafzimmer, dann bietet das Steigenberger Hotel etwas ganz Besonderes: Für das erste Kind kostet dieses Zimmer mit Frühstücksbuffet DM 35.-, für jedes weitere Kind im selben Zim-

mer gelten die vorgenannten Preise. Außerdem bieten wir den Kindern eine Jugend-Halbpension mit Suppe, Hauptgang, Dessert für nur DM 16,pro Tag. Einrichtungen für Kinder: Spielzimmer, Abenteuerspielplatz. Kinderbetreuung mit Programm (Montag - Freitag, jeweils nachmittags).

Lassen Sie sich persönlich beraten - ein Anruf genügt!

Steigenberger Hotel, 7290 Freudenstadt, Karlvon-Hahn-Straße, Telefon: (0744) 8 1071, oder Steigenberger Touristik Service Frau Ingrid Schwarz Bethmannstr. 33, 6000 Frankfurt/M. I, Telefon: (069) 215711.

STEIGENBERGER HOTEL

Hallenschwimmbed ma, kilnisches Labor

# 

DC), Prof. Asian, Organ-Extr. – sowie alie inn. Kra in einem herri, gelegenen u. sehr konfort, einger, Samstorfem des Tes ger Waldes. Internist und Badearzt im Hause, 3wöchige Pauscholku Böder, Vollpension) ab DM 2287-, Haus II ab DM 2100- (beitstiff Haustenner der Instit les Instituts für moderne Therapie, 4950 Detmold/Hidd reg 4-4, Halleseckwimmbad (28 °C), Tel. 8 52 51 / 8 80 04



von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für innere Medizin, und Naturheilverfahren Revitalisierungszentrum - Nachsorge

- Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge
- internistischer "Check Up" THX-Thymus Frischextrakt orig. nach Dr. Sandberg
- SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach
- Prof. v. Ardenne
- Procain Therapie orig, nach Prof. Aslan
   Ozon-Therapie Neural-Therapie
   Homöotherapie Normal und Voltwertkost
- Heilkuren für Rheuma und Diabetes
- Schlankheits- und Entgiftungskuren Bewegungstherapie ■ Hallenschwimmbad 30° C
- Gertraud Gruber Kosmetik
- Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen ■ Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und ■ Eleganter Hotelkomfort Badekuren

Information durch: Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden/Salm., Tel. 06056/8005-6

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe - 35 Jahre Erfahrung -

– 500.000 Injektionen

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

- Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)
   Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie



meckstr. 53, 8172 Langgries 4 12 2000 for 080 42/2011, PS 5-26 231



# bitte Alter und Beschwerden nennen

Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung nach der Original-Methode von Prof. Dr. Niehans (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl.

Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein, Kohlenzer Straße 9/3, 🕿 (02628) 2021 + 1725



korperlie

### LETTENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE. GEISTESARBEITER haben wenig Therapiemöglichkeiten

Nur Sozialfürsonge ist populär –
wenn als Folge von Streß (persönlich oder beruflich) psychische und/oder
körperliche Beschwerden, oft verbunden mit Abhängigkeiten (Medikamente
u. a.) auftreten.

Die Zeit ist knapp, Das Therapientveau muß hoch, die Behandlung menschenwürzig und diekrat sein. Dezu hedert es einer stertellen Einrichtung Wir-

würdig und diskret sein. Dazu bedarf es einer speziellen Einrichtung. Wir schufen vor einem Jahr die Psychosomatische Fachklinik in Bad Salzufien zur schnellen, qualifizierten und diskreten Behandlung dieses Personenkreises.

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzufien, Tel. 0 52 22 / 18 01 11-2, Telex 9 312 212

### Schönheitsurlaub

Beginnen Sie den Spezialuriaub mit Ihrem eigenen ICH . . . und iernen Sie bei uns, Seele und Beine baumeln zu lassen. Wir verwöhnen Sie gern mit Ganzheitskosmetik von Kopf bis Fuß in Tages- oder Wochenkursen. Zelftherapie auch möglich. Ferien-Sonderpreis für einen Schönheitstag DM 120,-Bitte rufen Sie uns an

Ihre Schönheitsfarm Cornelia

2106 Bendestorf (nördi. Lüneburger Heide), Tel. 0 41 83 / 8 01 - 0

# Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankeiten Im Hause. Herz und Kreie ent, Leber. Rheuma, Diabetas Berigtrie, Reduktionsdiër. Diër Lift, Atle Zi. m, Bad oder Du., WC, Amtsteleton, B

Båder, Moor, CO, Trocken gesbed, Massagen, Knelog 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81 / 40 81





Alkoholprobleme? • Tablettenabhängigkeit?

Kurzentrum Oberland · Postf. 3530 · 8182 Bad Wiessee · Tel. 08022/82802

und abhängig von gestörtem Eöverhalten (Bullmarexie)
Neue Kurzzeitheranie mit Ertokonsuusten

8021 icking (b. Micho) Tel. 0 8171/1238 od. 7177

SANATORIUM UMLAND Fecharzil. gel. Unter der Hünenburg 1, Tel. 0 52 51 / 30 45-45, Neues Heus in schönster Hanglage, mod. Hobelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterüttik, hormonale u. Stoftwechselstörungen Rückener mod Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabtelkur rankheiten, Ehesterüklik, hormonale u. Stoffwechsel Julenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation u zin. Jede Dilit, Gerichtsraduktion. Belhiltefähig. Hallenschwimmbad 28–30°.



3389 BRAUNLAGE/Harz

Klinisches Sanatorium

**Dr. Kiaus Samer** Arzt für innere Medizin Dr. Gisela Maurer Wirtschaftliche Leitung:

Güsther Kopietz Ruf (05520) 30 31, Hausprospekti Zelltherapie echelibad Cur und in Stade



2160 Stade, Tel. 04141/45456 2190 Cuchaven, Tel. 04721/45300 im Deichgraf-Kur-Hotel

Hogische Regener Thymus-Kur Wiedemann-Kur und weitere natür-liche Heilkuren Therapeuten mit Tüjähr. Zeittherapieertehrung

scommungstörungen von Hirn, Herz und Beinen, Gedächtnisschwäche, chronischen Infekten, Migräne, Erschöp-fungszuständen, Streßechäden, Manager Ivanktuet.

itte tordem Sie ausführlich



Sauerstoffbehandlung Philipp-Siciemend-Allee 4 • Im Hotel im Kurperh



Frischzellen

Postkartii eder

PRIVAT-KLINIK

WELT-Verlag, Po 10 08 84, 4300 Essen.

# Vital durch Sauerstoff

(complège Zuistr von regessberger in die Bletbehn). — HOT —, Saverstof-Mehrschriti-Therapie nach Prof. von Ar-denne mit Internati- und Schneiverlante. Josisierter Stemestoff. — Cerkon-Sever-stoffinhalteion.

 Thymus, H3, Laser-Akupunktur
 Internistische Leitung
 Ambulanie Behandlung
 Theraplezentrum mit Kurmitel-abteilung im Hause hymus, H3, Laser-Akupunktur



4505 Bad Burg/TW · Telefon (05403) 2364



Eng- N. Tournis-Bakel Tournested Stay Water on Alignu Talaton (083-87) 1236

entspannen – erholen – sich wohlfählen Wir bieten: Zelltherapie nach Prof. Dr. Nichans DM 1.305. -. Wiedem Kur ab DM 1.435,-, Kur nach Prof. Ana Aslan DM 480,-. Das Parkhotel (Kat. I): 90 Benen, in ruhiger und schöner Lage am Sec.
großer Garten mit Liegewiese, eigener Badesteg, elegante Aufenthaltsräume, Solarium, Tischtennis, Fahrradverleit, Gastgar-

enn Bis 22. September 1985 geöffnet.
Pro Person und Woche mit Frühstücksbuffet ab DM 447,-.
Parkhotel am See, Tel. 0043/7612/4230 oder 2060
A-4810 Gmunden, Salzkammergut, Österreich

# KLINESCHES SANATOREUM FRONKUS CHIEF

Privatklinik für innere Krankhelten, Bad Kissingen Leber, Galle, Nagen, Darm, Herz, Kreistauf, St wechsel, Regenerationskuren, Genistrie, Alle Mi

ORIGINAL SCHROTHKUR

### Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

Seelische, vegetative und körperliche

Entziehungen, individual- oder 2552 Sederkess 9 ndlung (Kassen), 25 Patienten Telefon 0 47 45 / 292

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 02 21 / 68 10 16 Leiter Dr. med. Kable

**Arthrosen** 

frzdich, geleitete. staatlich

PSORIASIS Forschungsz

ALLERGIEN acherzt für Haude

T PSOPIASIS

Strasse:

PLZ/Oft:

THX

doenes Laboratorium kerlangen Sie unsere

CHRONISCHE HAUTLEIDER & ALLERGIEN

Zelitherapie u. THX
- biologische Regenerationskuren • Zelitherapie meh Prof. Niehans und

thice als Banisherapie

HCG - gezickt Gewichtschalms
 Neuraltherspie (nach Dr. Huneke)
 Kneippkuren
 Czou-Eigenblutbebandlung

Modernes Hans, Waldinge: Hallenbud, Santa, Termisplatz, Gymnastikraum, Whitipool, Solatiom, Liegowiese. Beihhlenbig für Schroch u. Kneipp. VP 57, bis 81,- DM.

Kurhotel 🐠

**Bärenstein** 

4934 Horn-Bad Meinberg 1.

Tel. 05234/5033/34.

Schulter-, Hüft-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden. Klinikaufenthalt 4-7 Tage, fachärztliche Leitung.

Orthopädische Privatklinik Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim 0 70 21 / 64 96 (Prospekt) Alb=Kiinik



● Ernährungsume Frischlost Kälte- und Bewegungsthersple

 Thymus-, Serum-u.z. Kuren
Ein biologisches Erfolgskonza
info. Graether-Azen- & Naturhell-Pumarsaure, neueste Eritenntnis CHRONISCHE HAUTLEIDER Fraudenstadt • Tel. 074 55/1021



KURHOTEL STOLZEN"

Frischzellen Thymuskuren Sauerstoffmehrschritten Ozon-Therapie, Akupunktur, euch ambulante Behandlunger ztlich geleitet. Tel. 64154-6811 41 90 Jahren 2077 Großensee Seit 20 Jahren 2077 Großensee Kurheim Großensee

Sanatorium Mühll am Kurperk Kneipp- und Schrethkuren auerstoff-Hiehrschritt-Therapie Herzieferkt-Rachhekandhag

TEX-Kares unter Erztl. Leitung



3280 Bed Pyrmont CMB OF & Bernap pini

HICH

Privatklinik für innere Krankheiten

7821 Höchenschwand Tel. 07872/338 Moderne med hach nische Ausstattung - Idin. Labor & globe Bilderat-

"Schwarzwald Höhensanatorium

Moderne med-technische Assessitung -- Min. Labor & globe Bilderabteitung. Phys. Therapie, Messegen. Kneipp sehe Armbitdungen.
Lymphdrainage, Akupunkmissinge, Fuffesteiteisonenmessinge & Krankengymnastische Abteking, spezielle Wirbstalisienbehandlung & Saura. Hallenbed & Sauerstoff-Therap... Thyritis-für, Neussitherapie — eite Diktormen & Heillesten und die F. X. Megretter.
Heilenzeigen: Herz-Kreisleuf-Ehrantlungen (mins-finechistendung) — Erkrantlungen der Atemwege (heine Toc) & Stothwichselbehandlungs.
Ins. Diabetes melitus, Globs, Migraes, Übergestoht & Einterkongen des Megen-Derm-Kanals, chronische Obstigation, Dysbelderie & Operations- u. Liefelbisiehbehandlung.
Beitrittetlinig: Fordern Steusieren Prospekt auch mit Pérachelpreten an.

# Frischzellen & Alexander

Chelat-Therapie Salerstof-Musicon

Ambulant und stational on the action to Voluntersuchung Austiniches Informationalisation (Inc.) Fürstenhof-Klinik
Fürstenhof-K

Frischzeilen

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet perfezzisch überwachte Bergschaftende
 Sezische Leaung ma 10-jähriger

bei vielen Organschäden und Bascha Verschleißerschlenungen ein Information auf Armageoder rufen Sie uns einfach an

Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tei. (0 80 22) 2 40 33

# **Kneipp-Kuren Kur-Ferien**

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM Asthuner- Emphysem & Brenchitis - Herz/Kreislauf

Prospekt nationdern: 6350 Bod Nouheise, Tel.: 06032/81736

Schnittfreie Operationsmethode von

# KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der percutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12.000 erfolgreich operierte Patienten.

Vorteile der Kramptaderen darch percutante Exhaireset 6 Lange und oft problemetische 24 Echnitissunden am Bein entfällt.

Solori gehrling, dedurch Komptiketi stark reduzien (Embolie).

 Ber geeigneten Millen soger klöglichheit einer antbekniten Endernung auch in örd-einer Betäutung Pricelo der Methode: Die Krampfedern werden mittele binen speziellen Installentativen durch etwa 1 bis 2 von gegib

nix-Känik, 5340 Bad Honnel zenbach 16, Tel. 0 22 24/25 29 von 9.00 bis 13.00 Uhr: PHONIX-KLINIK

# 8-Länder-Flußfahrt

**Goldener Herbst auf der Donau** - von den Alpen zum Schwarzen Meer -



Erleben Sie den goldenen Herbst auf der "Blauen Donau" während einer der reizvollsten Flußfahrten, die es in Europa kaum abwechstungsreicher gibt! Genleßen Sie in erholsam-gemütlicher Runde die vorbelziehende Landschaft und die komfortablen Vorzüge unserer "schwimmenden Urlaubsinsel". Besonders in-8 Ländern zeigen neue Uter zum Greifen nahe: historische Hauptstädte, idyllische Dörfer in verträumten Flußtälern, die Kulturpalerte von der Hofburg Wilder in Verträumten Flußtälern, die Kulturpalerte von der Hofburg

h vertraumten Flubrasem, die kulturpaiere von der Horburg
Wiens bis Istanbuls Hagia Sobiela, typisch Schmackhaftes
zum Heurigen, Sibowitz, feungen Toskaler, Krimsekt bei Schrammelmusik, Zigeunergeigen, russische Folkiore . . . Ein buntes Mosaik erinnerungswürdiger Erlebnisse! Lohnende Ausfüge zeigen viel
Sehenswertes. Und was Sie an Bord der »MOLDAVIA» vorfinden, ist wirklich auch etwas Besonderes.
Das Schiff hat eine geschmackvolle Immeneinrichtung, nur Außenkabinen mit Dusche/WC, ein
Restaurant für Mahtzeiten in einer Sitzung, von wo aus Sie durch große Panoramascheiben einen riessauram für manuzeiten in enter Suzung, von wo aus die durch grobe Faintramaschaben enten wunderschönen Bläck auf die vorbeiziehende Landschaft genießen können. Bars, Geschäfte, Sauna, Sportraum und einen beheizbaren Swimmingpool runden den Gesamteindruck ab. Als Passagier erfahren Sie eine ausgesprochen persönliche Betreuung durch die russische Besatzung und die deutsche TRANSOCEAN-TOURS-Reiseleitung.

Unsere Reisercute: Wien - Budapest - Beigrad -Gkurgiu/Rumānien — Citenita/Rumānien — Izmail/ UdSSR — Istanbul — Jalta — Izmail/UdSSR — Ruse/ Bulgarien — Nikopol/Bulgarien — Budapest — Bratislava - Wien.

Unser Reisetermin: 17.10. - 02.11.85. Diese Reise ist auch in Tellstrecken von Wien bis Istanbul oder von Istanbul bis Wien zu buchen. Schon ab DM 2360, - können Sie diese eindrucksvollen Relsen in jedem guten Reiseburg buchen. Wir sagen ihnen heute schon; Herzlich wilkommen an Bord!





**GUTSCHEIN** 

164-Seden-Farbkatalog TRANSOCEAN-TOURS 85



Genleßen Sie die MARMM Urlaubs-welt direkt am Meer auf der Insel des ewigen Prühlings. 2 Wochen U/F ab/bis Düsseldorf 1329; (Charter) ab DM 1329;

Die Romantik des Selmun Palastes, menmin-Komfort und alle Sportmög-lichkeiten im klaren Meerwasser. (Charter) 1 W. Ü/F 1079; ab/bis Köln ab DM 1079; ab Hamburg + DM 80,-

Maita

**Mauritius** Erleben Sie Ihren Cluburlaub auf dei Sandstrand. Sport, u.a. Sürfen, gratis Sparreise 20 Tage in den Ferlen z. B. ab/bis 3672; Frankfurt ab DM

TeL (0211) 35 06 78 oder buchen Sie in Ihrem Reisebürg

MARITIM Hotel-Reisedienst

HiN und ZURÜCK AB BRU/AMS
Asunción 2050.- Montevideo 1800.Bogotá 1530.- Quito 1770.Buen Aires 1900.- Recife 1860.Carsess 1430.- Rio de Jan. 1785.La Paz 2655.- Santa Cruz 2050.Lima 1730.- Santiago Ch. 2050.Mexico City 1870.- São Paulo 1795.-

PRESENTATION OF MAINTAINESS AND THE STATE OF THE STATE OF

KOZICA)

SAMPA STORE SHEET WAS A STREET STORE OF THE STREET SÜDLICHES AFRIKA



neue Super-Spar-Flugpreise für Thailand und die Philippinen

ab Frankfurt Manila 1990,- DM Bangkok 1790,- DM Weitere Billigflüge auf Anfrage. Alfa Joy Reisen GmbH, Grafen-berger Allee 82, 4000 Düsseldorf,

Tel 02 11 / 68 33 34 UNIFLUG GIESSEN REISEVERMITTLUNG Flugreisen zu Tlefstpreisen

Tel. 0 64 03 / 7 29 37



und Wollteppiche 18 Ausstellungsräume. Fachkundige Beratung.
 Über 20.000 ausgewählte Exemplare (u.a. Hereke-Seide,

ca. 1 Mio. Knoten/qm).

● Jährlich über 14.000 Teppichsendungen durch das Auslieferungslager München. ■ Lieferung frei Haus!

● BAZAAR 54: Eine Adresse, die zu Ihren Reiseunterlagen gehört.

• Weitere Geschäfte an der Mittelmeerküste in: Aspendos, Antalya · Kusadasi · Izmir · Marmaris · Bodrum

BAZAAR 54: Hier kauft die Welt Qualitätsteppiche.

Mehr als 88.000 Besucher 1984.

Preiswerte Flüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K-Adenauer-Pt. 15, 0228/461663

AGYPTEN-Spezialist Klass. Rundreise, 15 Tage ab DM 2445\_

Nil-Kreuzfahrten (MS Sheraton), 11 Tage ab DM 3300,-Neu im Programm: SINAI NILREISEN SANGAK KG Steinstr. 19a, 2000 Hamburg I Tel. 0 40 / 33 51 10 u. 23 53 50 Kaiserstr. 121, 7500 Karlaruh Tel. 07 21 / 69 44 44

"Die Reise erscheint uns allen etwas wie eine Frau, die auf uns zukommt. Eine Frau, die in der Menge verloren ist w die es zu entdecken gilt."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie ette. Freitag in der WELT und jeden Souder in WELT am SONNTAG.

Anzeige sus und bringen Sie sie bei

Ihrem Besuch in

einem wertvellen

Geschenk.

Geschäfte mit. Wir

ordirec

ware fuber

volle

Control Spig 1998

timer in

and the state of the state of

ario, sa 🙀

FERM

24.1

# BÜCHER

Der Killmandschare (Verlagsgruppe Bertelsmann, München; 39,30 Mark) hat den Reiseschrift. steller Hans Eckart Rübesamen in geinen Bann gezogen. Zwar hat der Kilimandscharo für Hochleistingsportler keinen besonderen Reiz doch für den Liebhaber von Flora und Fauna besitzt er ein unwiderstehliches Flair. Nahezu übergogslos gerät man beim nicht allzu schwierigen Anfstieg vom tropischen Regenwald in eine Landschaft, die man mur im Schwarz-wald zu finden glaubt, dann in eine Reppenartige Zone, nach der das Sis kommt. Der Autor erzählt auch van der ehemaligen Kolonie Reutsch-Ostafrika und berichtet über die Historie der Entdeckung und Besteigung des Berges.

Es müssen nicht immer Gipfel sein. Auch auf Hittenwegen kann der Wanderer wunderschöne Stelien der Alpen kennenlernen und genießen. Wie eindrucksvoll dies sein kann, beweist Ernst Höhne mit sei-nen Bildband **Hättensiele** (Verlag J. Berg, Vogelweideplatz 10, 8000 München 80; 49 Mark), der für diejenigen zusammengestellt ist, die mit wenig Anstrengung und auf leich-ten Wegen reizvolle Wanderwege kennnenlernen wollen.

Das Reisehandbuch Vem Atlantik su den greßen Seen von Christi-na Eckart und Gerhard Steger (ES-Reise-Literatur-Service, Steiger-waldstraße 4, 8531 Münchsteinach; 24.80 Mark) gibt dem Urlauber Tips für das tägliche Leben in den USA und Kanada und zeigt auf, wie die Reise vorber genau geplant und nach individuellen Vorstellungen gestaltet werden kann. So werden die Ankunftsorte in Kanada und in den USA hinsichtlich ihrer Rignung zur Beschaffung von Mietwagen oder zum Kauf eines Fahrzeuges beschrieben. Die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Transportmitttel werden genannt, die Vielfalt der Übernachtungsmöglichkeiten dargestellt. Daneben zeigt das Kapitel "Sportliche Aktivitäten" Alternativen zum Sightseeing. Das Kapitel "Reiseziele von A-Z" führt die bedeutenden Sehenswürdigkeiten des jeweiligen Staates auf. Karten und Stadtpläne zeigen, wo die Attraktionen hegen. Routenvorschläge für Rundreisen im Osten Kanadas und Nordosten der USA bilden den Ab-

COUNTRY TO SERVE THE COMMENTS

# "Schwarzer Stern" für den Athener Flughafen

Mit dem "schwarzen Stern", einem Symbol für \_kritische Mängel" hat der Weltpilotenverband Ifalpa den

Flughafen der griechischen Hauptstadt belegt. Die jährlich in Montreal erstellte Liste nimmt unter anderem die 220 europäischen Flughäfen mit internationalem Verkehr unter die Lupe und verteilt unter Berücksichtigung geographischer Gegebenheiten Mängelpunkte: Bei 46 Plätzen stellte der Verband einen Mangel, bei 16 Flugplätzen "mehrere Mängel" und bei Athen als einzigem europäischen Flughafen "kritische Mängel" fest.

Im wesentlichen bezieht sich die Kritik der Pilotengewerkschaft auf die Radar- und Sicherheitsenlagen im griechischen Luftraum und auf den Zustand des Flughafens. Als "chaotisch" und "abenteuerlich" bewerten die dem Verband angeschlossenen Piloten den Flug über Griechenland. Die Landung auf vielen griechischen Flughäfen sei wegen der "vorsintflutlichen" elektronischen Geräte ein "fliegerisches Wagnis". Die beiden Landebahnen des Flughafens Athen würden wegen des nicht entfernten Gummiabriebs bei Regen zu Rutschbahnen, hieß es ferner. Ein vier Meter tiefer Graben am Ende der einen Landebahn wurde im Oktober 1979 einer DC-8 der Swisseir zum Verhängnis: Die Maschine setzte zu spät auf, kippte in den Graben und fing Feuer. 14

Menschen starben. Der griechische Luftraum ist Transitstrecke für mehr als die Hälfte des Flugverkehrs nach Nah- und Fernost. der Flughafen der griechischen Hauptstadt ist zudem ein Drehkreuz des Flugverkehrs in diese Regionen ein enorm dicht beflogenes Gebiet

Wie sicher sind der griechische Luftraum und der Flughafen Athen. fragte die WELT den Sicherheitspiloten der Deutschen Lufthansa, Heino Caesar, Leiter des Hauptreferats Flugbetriebskontrolle.

Es ist nach seiner Ansicht übertrieben, den Flugverkehr über und nach Griechenland als unsicher zu bezeichnen. Trotzdem seien der griechische Luftraum und der Flughafen Athen "Sorgenkinder" der Piloten. Der Grund; ein flächendeckendes Strekkenradar über dem gesamten griechischen Luftraum existiert nicht. Das griechische Flugüberwachungssystem ist "unterentwickelt": Wie vor rund 15 Jahren wird die Kontrolle der An-, Ab- und Überflüge konventio-

Frankfort nell durchgeführt. Das heißt: Auf einem Kontrollstreifen erscheinen Daten über die Flughöhe der Maschinen. Die Angaben werden über Sprechfunk aus den Cockpits abgefragt. Die griechischen Lotsen müssen also die Flugdaten der ihnen anvertrauten Maschinen ständig im Kopf haben. Sie können auch nicht so viele Maschinen auf einmal betreuen, wie es mit den modernen Flugüberwachungsradars möglich ist. Darum kommt es im Flugverkehr nach und über Griechenland auch immer wieder zu Verspätungen. Auf dem flä-

> ge jederzeit auf einen Blick ablesen. Die konventionelle Kontrolle bedeutet zwangsläufig eine geringere Kapazität", erläutert Heino Caesar, "sie ist somit eine Frage des Verlustes an Regelmäßigkeit im Flugverkehr und damit an Wirtschaftlichkeit, aber nicht unbedingt eine Frage der Sicherheit, wenn die Kapazität dem Kontrollsystem angepaßt wird." Man könne aber nicht bestreiten, daß der Lotse wegen der fehlenden optischen Derstellung eine mögliche Konfliktsi-

chendeckenden Sekundärradar hin-

gegen lassen sich die Positionen aller

im Luftraum verkebrenden Flugzeu-

tuation übersehen kann. Dennoch sei es im vergangenen Jahr nach der von der IATA (Zusammenschluß der luftfahrttreibenden Gesellschaften) erstellten Statistik nur zu 15 Meklungen über gefährliche Annäherungen im griechischen Luftraum gekommen. Bei drei Begegnungen habe kein Risiko bestanden, bei zehn ein mögliches, und bei zwei Annährungen war die Gefahr eines Zusammenstoßes "aktuell", wie es im Jargon der Piloten heißt. Zum Vergleich: Über Frankreich hat es im vergangenen Jahr 28 solcher Begeg-nungen, über der Bundesrepublik Deutschland 35, in der Hauptsache mit Privat-, Sport- und Geschäftsreisemaschinen gegeben.

Den Zustand des Flughafens Athen bezeichnete der Sicherheitspilot als "nicht adäquat", die Bahn sei gewellt und zeige Reifenabrieb. Gleichwohl will sich die Deutsche Lufthansa mit den Mißständen nicht abfinden. Entsprechende Initiativen zur Verbesserung der personellen und technischen Infrastruktur laufen seit Jahren über die IATA und die ICAO, den Zusammenschluß aller huftfahrtireibenden Staaten. Voraussichtlich 1987 wird auch Griechenland über ein flächendeckendes Radar verfügen.



Das Fräulein vom Amt hat fast überall ausgedient

FOTO: TEAMFOTO

# Telefonieren aus dem Ausland: teuer

"Ruf doch mal an" - diesen Werbeslogan der Deutschen Bundespost sollten Urlauber getrost vergessen, wenn sie ihre Ferien im europäischen Ausland verbringen. Der Grund: In den meisten Fällen ist ein Telefonat vom Ausland nach Deutschland wesentlich teurer als ein Gespräch in der

Am krassesten ist die Differenz in Portugal, we ein Drei-Minuten-Gespräch mit umgerechnet 10,20 Mark mehr als doppelt so teuer ist wie eine Verbindung Deutschland-Portugal, die nur 4,96 Mark kostet. Erheblich draufzahlen müssen Anrufer auch aus Griechenland, Großbritannien, Irland, Spanien und Jugoslawien, nämlich mindestens eine Mark pro Minute. Relativ billig ist der Ruf aus der Ferne nur aus Dänemark, Luxemburg und den Niederlanden.

umgekehrten Richtung.

Deutlich preiswerter wird das Telefonieren unter Ausnutzung des sogenannten Mondscheintarifs. Dann sind die Telefonate aus Deutschland um ein Drittel billiger und kosten nur noch 3,28 Mark pro drei Minuten. Dieser Tarif ist nach Belgien, Dänemark, enland über ein flä-adar verfügen.

MARIA GROHME

Frankreich, Großbritannien, Luxem-burg, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz möglich. Im Ausland gibt es diesen Sparruf nur in fonmünzen (Gettoni) sind in Geschäf-Frankreich, Großbritannien, Italien, ten und an Automaten erhältlich. Aus Luxemburg, Spanien und der Schweiz Aber selbst dann ist ein Anruf der Daheimgebliebenen immer noch billiger. Wer sich trotzdem zu Hause mel-

den will, kann aus allen europäischen Reiseländern direkt durchwählen. Wegen unterschiedlicher Techniken ist das Telefonieren in die Heimat jedoch manchmal schwierig. Nachfolgende Aufstellung nennt

die Vorwahlnummer aus dem Ferienland nach Deutschland und beschreibt die besonderen "Spielre-Aus Belgien: 00 49 - direkt nur aus

den mit europäischen Flaggen gekennzeichneten Zellen; nach 00 den Wählton abwarten. Aus Frankreich: 19 49 - nach 19 den Wählton abwarten, direkt nur aus Telefonzellen mit Aufschrift "International". Aus Griechenland: 00 49 - direkt nur aus Telefonzellen mit orangefarbener Kennzeichnung. Aus Großbritannien: 0 10 49 - bei Summton sofort wählen, Münzen eindrücken, wenn der Teilnehmer sich meldet, bei kurzen Pieptonen nachzahlen. Aus Italien: 00 49 – direkt nur aus Telefonzellen mit gelbem Wählscheibensymbol, Tele-

ten und an Automaten erhältlich. Aus Irland: 16 49 - direkt nur aus größeren Städten, sonst über die Vermitthing 10. Aus Jugoslawien: 99 49 -direkt nur aus Postämtern, Hotels oder von Privatanschlüssen. Aus den Niederlanden: 09 49 - nach 09 den Wählton abwarten. Aus Portugal: 07 49 beziehungsweise 00 49 - aus Urlaubsorten, sonst über die Vermitthing Nummer 17. Aus Schweden: 00949 - nach der Vorwahlnummer den Wählton abwarten. Aus der Schweiz: 0 09 49 – von einigen Grenzgebieten aus andere Vorwahl. Aus Spanien: 07 49 – direkt nur aus Telefonzellen mit grünem Schild "International"; nach 07 den Wählton ab-

Die Bundesrepublik ist nur im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ein Telefonparadies. In den USA und in Kanada zum Beispiel, wo die Telefongesellschaften in privater Hand sind, werden die Bundespost-Tarife mühelos unterboten.

Wer aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland anruft, zahlt beim Billigtarif (von 13 bis 7 Uhr) für drei Minuten 9,10 Mark – exakt das Doppelte kassiert die Deutsche Bun-

# Peinlich, peinlich

Bisher war es so geregeht: man reserviert einen Tisch im Lokal und geht, hoffentlich, gut essen. Das ist nun anders geworden, zu-mindest in Frankreich. Die Franzosen haben für ihre berühmte Küche eine Zweiklassen-Gesellschaft eingeführt: Auf der einen Seite Touristen und auf der anderen Seite französische Stammkunden. Jetzt haben ausländische Freunde der französischen Küche große Schwierigkeiten, in den Schlemmer-Lokalen einen Tisch zu bekommen-

Der Verdacht, daß die Franzosen ihre Türen wegen Reichtum vor den Touristen verschließen, hat sich natürlich nicht bestätigt. Vielmehr gehe es darum, "die französische Atmosphäre zu erhalten". In der Praxis sieht das so aus: Nur noch an jedem zweiten Tisch sind Fremde zugelassen, die andere Hälfte der Tische ist für französische Kundschaft reserviert.

Gastronomen von Pariser Restaurants wie "Lasserre", "Taille-vent" oder "Tour d'Argent" sehen in diesen protektionistischen Maßnahmen zwar ein "notwendiges Übel", wollen aber aus Rücksicht auf die französische Kundschaft daran festhalten. Man vermisse bei den Touristen oft jegliches Verständnis für die "bohe Kunst des Essens", schieben einige Gastronomen als Begründung nach. Peinlich, peinlich. Andere geben sich charmanter und betrachten die Zulassungsbeschränkungen für Touristen ausschließlich als einen Dienst am ausländischen Kunden, "der so der Situation entgeht, in einem französischen Restaurant von Landsleuten umgeben zu sein".

Die Touristen bemühen sich weiter, einen Platz in den "Tempeln der Gastronomie" zu erhalten. Als hilfreich erwiesen sich dabei französische Freunde oder Geschäftsverbindungen. Aber dem haben die Restaurants nun auch einen Riegel vorgeschoben: Sie akzeptieren nur noch die Empfehlung von Stammkunden. Was für Essen und Trinken also nun gilt, hat sich bisher noch nicht für andere französische Spezialitäten durchsetzen können. Bei den großen Schmuck-, Modehäusern und Parfümerien sind Touristen noch sehr erwünscht. Einwände gibt es nicht mal, wenn ein französischer Kunde im Laden ist. hrs



MAN DES COMES PROPERTY

TO SELECTION

Hence sensienti

rec quit.

100



5768 Altenhellefeld - 🖘 (02934) 1012 Hochsauerland Wald-Hotel Willingen

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran

# Bayern



# Rheinland-Pfalz

SOPPFALZ-TERRASSEN 6749 Gleiszellen b. Bad Bergzabern. Mitten im herri. Rebland, am Rande d. Pfälzer Waldes, erwarten wir Sie in unserem Hotel im Hallenbad (26–29 Grad), Sauna, Freiterr. m. Fernblick. ADAC-Hotel, Prosp. a. Anfrage. Neu ab Sommer auch Appartements mit Südbalkon für 2–4 Pers. (mit einger. Küche). Tel. 0 63 43 / 20 66

Weserbergland

KUR-HOTEL AM KAISERBRUNNEN BRAKEI

# Schwarzwald

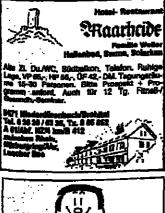

Eifel

Trimm Trab: Das neue Laufen, Ohne zu schnaufen



Hotel garni Zimmer mit Bad/DU/WC Balkon 7546 Enzklösterle Postfach 10 · Tel. 07085/511

ausamila

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

# Nordsee



# Lüneburger Heide

Hotel Urlaub und Erholung **Landhaus** im Heidesommer Nopen DAS EXCLUSIVE Urland für Anspruchsvolle inn

HOTEL Ringhotel Hermannsburg se. 90 Betten, elle Zimmer mit Du

# Ihr Kurhotel in Bad Bevensen

Haus der Spitzentidense im Kurzentrum direkt am Wald. Geräumige Zimmer mit Ballion und silem Komfort, Etzellente Gastronomie (nur für Hausgäste). TV-Raum. Aufenthaltsraum (Galerie). Großzeigese Hallenbad 29°, Liegewiese, Sonen- und Dachterrasse. Lift. Med. Badeabteilung – alle Kensen.
Raduktionskost, Disbetfeckt und nittle für Stoffwachseighrankungen.

VP 87,- bis 109,- DM Kurhotol Ascona Zur Amtsheide 4, 5118 Rad Bevens Telefon; (05821) 1085–89

Was ist noch schöner als der letzte Urlaub

den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können — dazu sollen ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen - und zum Entscheiden: für den schönsten Urlaub, den Sie je hatten.

Die Vorfreude auf

# Im Naturschutzpark Lüneburger Heide idyllisch, in zeuberhafter Ruhe, direkt am Mül

Reitstell (Gastboxan) Mailurse, Angeln, 2115 Egeaturi, Nordheide 1 Tei, 04175 / 14 41, Telex 2 180 412



# Odenwald



Erholsamer Urlaub im Odenwald Neues Haus in ruhiger Lage mit allem ! Liegewisse, Hallenbed (28"), Whirl-Pool, Sa Januar, Frijhetürkshulfat, Weiter Westerm Hotel Volk Isnum, Frühstücksbuffet, Weites Wendergebief DM 44,- bis 58,-, 6951 Limbach, Tel. 0 62 87 / 2

# Hessen



Landhotel eingebottel
Waldlandschaft Waldecks, 50 Betten, Alle Zim. Du,
od. Bad/WC. Tal., Lift, Tennspi, Hallenbad, beh.
Freibad, Sauna, Solarum, med. Badesbreigung. Familienorogr.: 2. B. Ehepear s. 2 Kind., 19/3 J., VP \$80,-Wo. Wanderungen, Grillpartys, Huttenfeste, Gartenpartys, Terrassenfeste, Ausflüge, Wanderwo-che mit Anetz (Witcheobachtung s. Jägerfruhst.), Fahrradtourenwoche s. Tennisturnier.

Prospekt: Telefon 0 55 26 / 7 41, Luftiqurort Bergfreihek, 3591 Bed Wilder

# Harz

-Wirklich eine gute idee — mai wieder ausspannen im-Hand Samuel Restaurants. Karrin Kurpark und Son. winnibad, Sauria, Solarium Urgemütt, Restaurants, Kamin. Kupark und Soe. ilie Delkers, 3423 Bad Sachsa, Telefon (0.55.23) 1885 — Hausprospak

Verkehrsbürg A-8974 Pragraten 35a, Tel. 0043/4877/52 17.

In Alphach, asserwihlt sum schönsten Dorf Österreichs, möchten wir Innen in unserem Landhaus mit ländlich-ge-mütlich eingerichteten Appartements, ausgestattet mit Kachelofen und offe-scholesmen.

A-6236 Alphach 542 Tel.: 60 43 / 53 36 / 53 16

Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub,

Wochenende richtig

ren Sie die Anzeigen

zu planen. Studie-

der Reiseteile von

WELT und WELT

Sie werden jede

am SONNTAG, und

Menge verlockender Angebote entdecken.

Fam. Daxenbickler, Laudh

Freizeit und

Pragraten: Schönste, unberührte Landschaft; erster Wesserschaupt Europes. Aufstig zu 14 Hütten und Almen, geöffnet o. Erst Großvernediger am Großvernediger zu 14. m. Frühet. ab DM 13. ... Auskunft u. Prosp. Winter od. Son

1312 m

Walderwirt&

\*\*IMETZemhof

Das komfortable Ferienhotel nur zwei Autostunden von München, Panorama-

Autostungen von munchen, ranorama-schwimmhalle, große Liege- und Spiel-wiese, Sauna, Solarium; eigener Tenal-platz, Trainer auf Wunsch, TV, Kamin-halle mit Hausbar. Gemütl. geräumige

WC, Loggia, TV., Telefon-Anschluß, Nutzen Sie unsere Spezialangebote: Bis 14.9.85 DM 430,-/530,-; 15.9.-30.9. 390,-/480,- I Woche HP inkl. Hallenbad

+ Tennis, Frühstücksbuffet u. Wahl-menüs, Familienfrendlich, Kinder bis 4 Jahre frei, bis 14 Jahre i. Zi. d. Eltern:

A-5742 Wald i. Oberplezgan 20 Tel. 9043/6565/8216, Telex 947/66-711

KULM HOTEL

ST. MORITZ

Sommer-Ferienfreuden

im Engadin!

Wandern, Sport und Erholung -

dazu ein Hotel, das auch ansoruchs

voliste Wünsche erfüllt ...

Sauna/Massage/Solarium, Tennisplätzen mit Trainer,

Kinderspielzimmer und wiese.

Für Allegra-Sportwochen

Kulm Hotel, CH-7500 St. Maritz Telefon 0041-822 Ll 51, Telex 74 472.

erlangen Sie unser Speziak

enice Autominuten zum Golipistz.

Salzburger Land

Cinderpension DM 35,- p. Tag.

Fam. Strasser. - Der traditionelle

Familienbetrieb für Feinschmecker und

nschlafzimmer mit Bad/Dusche,



# KONZERT- UND TESTSPIELREISEN

- das



20 Jahre IFB - 20 Jahre Erfahrung bei anspruchsvollen Festspielreisen in alle Wellt

z. b. "Cats" in Wien – Bolschot-Theater Moskau sowie Opernfestspiele Verona – Rom – Macerata – Ravenna – Torre del Lago – Salzburg – Bregenz – Edinburgh

Prager Winter '86





IfB Institut für

Bildungsreisen

iere mich für

Veranstalter für weltwelte Opem-und Konzertreisen

O PRAGER WINTER O andere Festspielre

# KULTURREISEN

# PRAGER **MUSIKFEST**

zum 300. Geburtstag von J.S.·Bach und G.F. Händel

- vom 28.11.-3.12.85 Fahrt im modernen Fernreisebus 4 Obernachtungen mit
- Frühstück im Doppelzimme Bach-und Händel-Konzerten

# MOSKAU & **EENINGRAD**

5 Termine im Okt./ Nov. und Febr/März à 9 Tage

# ab DM 925.-

- Linienflug ab Berlin-Schönefeld Obernachtungen in Hotels der
- 1. Kategorie A in Doppolzimmern mit Bad
- oder Dusche und WC





Auszug aus unserem Programm: **Bregenzer Barock-Gala** 24.J25. 8. 85

Musikfestwochen Stresa 13.-16. 9. 85

Musikfestwochen Linz 20.-22. 9. 85 und 4./5. 10. 85

Metropolitan Opera New York 24. 11:-2. 12. 85

Umfangreiches Herbst- und Winterprogramm in Ausarbeinung Kostenlose Prospekte gerne bei: Theater- und Musikreisen - Rainer I. Beck

Parkstr. 4-6, 8 München 2, Tel. 089/503051

Arena di Verona 21/2- bis 61/2-Tage-Reisen im August 85

> Kultur – Kunst – Musik – Reisen Reisen für den Kunst- und Musikheund zu w Z. B. Durch die Toscana nach Florenz

Ausführliche Sonderprospekte bei:

Mainzer Reisebüro Hillebrand Postfach 3109 - 6500 Mainz Tel. 0 6131/258 251

INSTITUT FÜR BILDUNGSREX

Zur Torkei 12, 7750 Konstanz Tel.

0 75 31 / 58 02 34 / 39 / 32

Z. B. Durch die Toscana nach Florenz
Matropolitan Opera New York
Dresden – Samper-Oper,
Opernfestspiele Ravenne-Macerata, Tanzfestspiele in Java und Kunstfe
Bitte fordern Sie unser Programm an.
KULTUR-KUNST-MUSIK-Reisen 

Indoculture Reisedienst
Bismarckplatz 1, 7000 Stuttgart 1, Tel. 07 11 / 61 70 57

zu den berühmtesten Bühnen in Europa und Übersee

Opernfestival Verona · Salzburger Festspiele · Mailänder Scala · Wiener Staatsoper · London Covent Garden · Metropolitan Oper, New York u.a.

**VERONA FESTSPIELE '85** 



HOTEL POSEIDON \*\*\* BORKUM direkt am Meer

Inselurlaub Nordsee – neueröffnet '81 Schwimmbad, Sauna, Solar, Restaurant, Bar, Café Reit-, Tennis- u. Kegelmöglichkeit, Tagungsräume Telefon 0 49 22/811. Bismarckstr 40. 2972 Borkum

### Nordseeinsel Langeoog **Appartement-Hotel** Deutsches Haus

Nutzen Sie unser Sonderangebot ab sofort bis Ende August. 1- bis Tel., TV mögl. Gr. Frühstücksbu-fett, Teilp. u. Vollp. mögl. Ü/F 2 Pers. DM 110,- b. 130,-3 Pers. DM 140,- b. 160,-4 Pers. DM 160,- b. 190,-

Rufen Sie schnell an: Tel. 9 49 72 / 2 57

Filirerschein im Urlaub schnell, sicher, preiswert (im We serbergland), laufend 2wöchige Tageslehrgänge für alle Klassen Prospekt anfordern! Fahrschule TEMMR, Markt 28 4950 Minden Tel. 65 71 / 2 92 28 + 6 57 86 / 12 16

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

# 



STÖRMANN MITTEN IM SCHMALLENBERGER SAUERLAND HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK

INTEGRIERT. 5948 S CHMALLENBERG (Hochsauerland) Tel. (02972) 455-456



Landgasthof "HUBERTUS"

5948 Fleckenberg (Hochsauerland)

Tel. (0 29 72) 59 88 + 50 77. Ein gediegener, komf. Landgasthof i., Rothsergibirge. Absets v. Straßenverlein. Alle 21. m. Bad/Du., WC u. Belk., – Lift Sonnenterr., eig. Forellenbach. Tennis, ideales Waxdern, Hausprospekt.

# 

Ringhotel

Ein modernes Hotel garni zentral gelegen, mit ruhigen Zimmera



DM 76,- bis 80,-DM 114.- bis 120.-

Nürnberg

und WC. Garages Närnberg 1985 – 150 Jahre Deutsche Eisenbahr Kennen Sie schon unsere Champagner-Offerte? Gleißbühlstraße 15 · 8500 Nürnberg 1 · Telefon 09 II - 20 92 51 · Telex 6 26 547

Die Welt - das ist Spanien ebenso wie der Schwarzwald. Thailand genauso wie die Ostsee. Sie sollten jetzt gleich eine Reise machen durch die Welt des Uriaubs. In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG ist sie vor



Schroth-Kur zur Gewichtsabnahme und Körperentschlackung im

# Machen Sie erheisame, glastige Ferien in Unterhäch (Wallis)

im Zentrum des Oberwallis, auf einem Plateau mit mildem Klima und herrli-cher Rundsicht, Sich in aller Ruhe er-holen oder wandem. Bereits in unmit-telbarer Nähe bleten sich unzählige Johnende Möglichkelten. In neuem Kleinhotel mit währschafte Kliche und vorteilhaften Preisen: zimer/Riskick st. 3, 3, 4, sh. 3, sh. 4, 44,

Alle Zimmer mit Dusche/WC, Liege-bolkon, Radio - Tel. - große, San-nenterrasse - eigener Parkplatz. - ur-chige Walliser Stube - rustikaler Spei-

Hotel Walkserhot

Peter Zenhäusern, Küchen CH-3941 Unterbäch Tel. 00 41.28.44 28 28

# NO NEX Och hiff IKR SPORTHOTEL mer-+ Winterferien. Ab Fr. 65.— Halbpension

SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir., Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235

# Fahrplan für Abenteuerlustige

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber weiche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen -Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

# 



# Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald Herbstpackeri mit 7 Übernachtungen inklusive Halbpension pro Person ab 210 DM

Es gibt kaum etwas Schöneres
Lals Ferien im Bayerischen Wald. Die Steigenberger Hotels erwarten Sie dort mit tollen Angeboten:

Hotels mit Schwimmhalle, Bä-

Sommerferienspaß für die ganze Familie mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension pro Person ab 567, derabteilung, Tennisplätze, Kinderbetreuung. Zimmer mit Balkon, Farb-TV, Minibar. Kinder-Minipreise!

Für weitere Sonnenhof-Informationen schicken Sie bitte den Coupon an: Steigenberger Touristik Service, Postf. 16440, 6000 Frankfurt/M., Tel. (069) 215711. Jeder eingesandte Coupon nimmt an einer Verlosung von 1 Woche Hotel inkl. STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

84% Lam. Tel. (09943) 791 - 8352 Grafenau, Tel. (085 52) 2033 W/W



Filhien Sie sich bei mis wie daheim

518<sup>™</sup>

D-8980 Oberstdorf -Tel. 08322/4066 u. 4067



Ob sonnig oder trüb. ber uns ist es ur-gemütlich im »Hubertus«, Neuhaus / Schliersee. Hotel garni, mit allem Komfort. Ganzjährig. Prosp : (08026) 7 10 35

. auf nach Bayem! 8104 Garmisck-Gra (Zugspitzdorf) Einführungspreis

Appartement, Wohn-/Schlafbereich Bad, Dusche, WC, Balkon, Terrass Tel, Prühsticksbüfett mit allem Kom fort. 1 Woche DM 280, Verlängerun pro Woche DM 240, – p/P. Hotel-garni-Gästehaus Loisachta! Loisachsir. 58, Tel.: 0 88 21 / 80 16

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer

# GESCHICHTE: Mehr als 27 Jahrhunderte ununterbrochener und wohltuender Aktion bestatigen ohne Zweitel die Wirksamkeit der Thermalkuren.

Naturpark Bayer. Wald, sehr ruh, Waldiage, Hallenbad, Sanna, Sola-rium, Fitnefir. i. Hs., Angelmöglichkeit, alle Zi. (auch App.) mit Du/WC, Terr/ Balkon. 7 Tage UF 203,-, HP 273,-, Pen-sion Birner, Abtsching 29, 3371 Kirch-dorf i. W., Tel. 0 99 28 / 5 57.

nennen

# **DIE KUR** UND DER URLAUB

Ihnen ausgebreitet



bestausgestattesten Kurorten Europas.

In Italien in den ältesten und









# SCHWARZWALD



Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an. Kurhaus Schloß Bühlerhöhe Postanschrift: 7580 Bühl 13

Telefon: (0 72 26) 50, Telex: 7 81 247



Goldener Schwarzwald-Sommer Sport - Erbeiung - Kar - Wanders - Schwies Grüne Wiesen, bunte Blumenpracht, sprudeinde Bäche, endicse Tannerwälder. Genießen Sie den Komfort-Neubau, die gepfisgte Küche und die persönliche
Atmosphäre. Hallenbad 29°, Sprudeibad 35°, Meerwesserpool 32°. Solarium, Sauna, Massegen, Fäneß,
Kneipplauren. Ein Haus zum Wohlfühlen! HP ab 69,DAL VR eh 75. D.M. Litzer Eerbenpracht intermiert Sie. DM, VP ab 75,- DM. Unser Farbprospekt Inform Tel. 0 74 47 / 10 22



lhr Gourmet-Hotel mit Atmosphäre, Stil und individuellem Komfort) Großes Hallenbad Sauna Sonnen-bank Kegelbahn Tennisplatz Kinderspielplatz herrliche Wander-wege im Winter Skilft und Loipe. UF pro Person ab 52,- DM.

Schwarzwaldhotel » Rubbible Am Schonenberg 6, Tel 07653-821 7825 Lenzkirch 1 ras Flausmit



Karl Julius Weber

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



verlockt zu Wanderungen auf kilome Wenderwegen Das midde Klima ermöglicht auch im Herbst noch jeden Wassersport wie Schwim-men, Segeln, Surfen, Tauchen, Fischen, u.a.- Das von der gut bürgerlichen Küche bis zum Exclusivmenu Kurz gesagt alles was ihr Herz begehrt, und nicht zu letzt für jeden



### HOTEL LAGURNER I-39012 Meran/Südürol erstraße 13, Tel. 00 39 / 4 73 / 3 72 14

Das Komforthotel in Merans schönster Sonnen-age. Ruting, mit herrtichem Panocama, geh Professional und Liegawiese, Son. Seure, T.-Termis. Vorzügliche Frühstücksbuffel. HP ab DM 66.-

"Reisen veredelt den Geist und rävmt mit allen unseren Vorurteilen auf."

Oscar Wilde Vielfältige Anre-

gungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

# **ABANO TERME** (Italien)

**CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN** im Hotel Grand Torino und Ermitage an:

BLAUE WOCHEN ABFAHRTSTERMINE ... (BUS-REISEN INBEGRIFFEN) 16.2. - 2.3. - 8.6. - 22.6. - 6.7. - 20.7. 3.6. - 17.8. - 26.10. - 8.11. 1570.- 1390.- 1230.-1690.- 1500.- 1340.-16.3. - 13.4. - 25.5. - 12.10.-36.3. - 27.4. - 11.5. - 31.8. - 14.9. - 28.9. 1800.- 1610.- 1450.-

**IHRE ERHOLUNG UND NACHKUR** IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTO) Abano Terme - Via Monteorione, 74 Ruf (003949) 667154 Telex 430240 Torerm Munchen Cura-Werbung - Amulistr 4-8 Ruf (068) 564892-591616 - Telex 529588 Cura-D

Koln Cura-Werbung - Burgmauer 4 (am Dom) Rui (0221) 248414 - Telex 8883357 Cura D Frankfurt (Reisevermittung) R H.K - 6000 Frankfurt 70 - Ruf (069) 681074 Telex 416989 Henkf D

Das neue GOLF-HOTEL in 48614 bil. AND MARITTHA 1, ein anspruchsvolles kl. Hotel mit dem Komfort der ganz Großen u. d. Behaglichk u. Exkinsiviki der Kleinen, niveanvolle Unterhaltung, priv. Strand, bezaubernde mh. Lage a. Meer. Deutsche Leitung. Südiiroler Mitarbeiterinnen. Sichere, abgeschl. Parkol. Intern. Butter-Kliche. VP-HP v. DM 54,- bis DM 89,- Tel. Schütt, 86 39 / 5 44 / 99 28 88.



Noordwijk aan Zee – "Hotel Fiankema" sin. v. Meer, in ruh. Lage, m. großer Sonnenierasse, bietet in Aug/Sept. Malon in modernan Luxuszi. m. Du., Toil. u. Radio, ab hft 52,50 p. P. u. T. Prospekt/Auski.: Jelkonnstrum 32, Tel. 90 31 / 1719 / 1 36 84

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Am offenen internationalen Turnier in Wildhad (Schwarzwald) gewann der internationale Meister Bischoff den ersten Preis mit 6 aus 7. Den zweiten his fünften Platz teilte die leisbrige Ungarin Z. Polgar mit dem FIDE Meister Podzielny (spielt in der neuen Saison für Aschaffenburg, Mandi (Heidelberg) und Vogel (Zähringen) – alle 5½ Punkte.

Wehtig für die Verteilung der Preise war folgende Partie, in der die unsurische internationale Meisterin ihre Pahiekeiten eindrucksvoil bestätigte: Königsindisch. Polgar -- Podzielny

1.44 SB 2.04 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 0-0 5.5 (Mit der Zugfolge 5.Le3 d6 6.f3 kann Weiß folgenden Vorstoß verhindem, nachdem eine gegenwärtig moderne Variante der "Benoni-Verteidigung - 1.d4 Sf6 2.c4 c5 4.d5 e6 usw. entsteht) co 6.d5 (Falls 6.dc, so gilt die Gambitvariante b6! 7.cb Db6: oder 7.Le3 bc 8.Lc5: Sc6 nebst Tb8 als recht chancenreich.) e6 71g5 h6 81e3 ed5: 9.ed5: d6 10.Sgc2 Sbd7 11.Sg3 (Gewöhnlich setzt man mit 11.Dd2 Kh7 12.Sc1 a6 13.a4 fort - mit dem Textzug provoziert die Ungarin folgenden Vorstoß des h-Bauern, mit dem Schwarz nur seine Position schwächt.) h5!? 12 Le2 h4 13 Sf1 h3!? (Und hier ware sofort Sh7 14 Dd2 a6 wohl besser!) 14 g4 Sh7 15 Sg3 Dh4 16.0-0 Se5!? (Zuerst a6 hätte das Manöver von Weiß am Damenflügel ver-A unoterand

hindert!) 17.Sh5 Td8 (Nach De7 könnte Weiß schon mit 18.f4 Sd7 19.e5! de 20.d6 Dd8 21.f5! direkten Angriff einleiten.) 18.b4! b6 (cb 19.La7: ware für Schwarz sehr ungünstig - Lh6 20.Lf2 usw.) 19.Tbl a6 29.Sa3 Te8 21.Dd2 f5!? (Auf Kosten eines Bauern will er Gegenspiel bekommen - sonst käme für Weiß der Plan 22.g5 nebst 23.f4 und Sc4 sehr in Betracht.) 22 gf5: gf5: 23.be5: bc5: 24.ef5: Sg4 25.fg4: Te3:

Die Pointe des Gegenspiels, aber Weiß behauptet recht problemlos seinen Mehrbauern!) 26.T13! Te8 (Wenig Rettungschancen hätte auch Tf3: 27 Lt3: Sg5 28 Le2 Le5 29 Dd3 geboten.) 27.Sc4 Sg5 28 Tfb3 Se4 (Beschleunigt nur etwas die Niederlage, die auch nach Sf7 29.Sb6 usw. nicht mehr abzuwenden wäre.) 29.Se4: Te4: 39.Sd6: Ld4+ 31.Kh1 Te7 (Oder Df2 32.Dg5+ Lg7 33.Lf1 Te1 34.Te1: De1: 35.Tf3 und gewinnt) 32.Lf3 Lf7 33.55 Lb5 34.Sb5: Tac8 (Die erste ernste Drohung von Schwarz in der Partiel) 35.7/1 ab5: (Tel 36.7bl) 36.f6 Tel 37.Tb1 Tle5 38.Dd3! (Eine typische "Doppeldrohung" – auf g6 und b5. Falls Tg5:, so entscheidet 39.17+! Kf7: 40.Lh5+ usw. Ein Fehler wäre statt dessen 38.f7+? Kf7: 39.Lh5+ Kg7 und es droht 40...De4+!) Kf? 39.Db5: Kg\$ 49.Dd7 Tg\$ 41.17 aufgegeben (Tf\$ 42.Dd6+ Kg7 43.Df8:+ Kf8: 44.Tb8+) Eine beachtliche Leistung der Ungarin, die übrigens am Großmeister-

Turnier in Baden-Baden, das übermorgen beginnt, eine noch schwerere Probe zu bestehen hat.

Das "Open" in Wildbad bekommt im nächsten Jahr eine Konkurrenz, da im Zusammenhang mit der Errichtung des "Schachgymnasiums" auch in Altensteig ein ähnliches Turnier stattfinden soll.

Lösung vom 19. Juli (Kcl,Df4,Td1,f1,Lc4,Sd5,f3,Ba2,b2 c2.e4,g2,h2; Kg8,Dd8,Ta8,e8,Ld7,f8, Sa5,Ba7,b7,d6,f7,g7,h7); 1.Df7:+!! Kf7: (Kb8 2.Sf8! Le7 3.Sg5!) 2.Se5+ Ke6 (Kg8 3.Se7+ Kh8 4.Sf7 matt) 3.Se7+ Ke5: 4.Td5+ Ke4: 5.Ld3+ Ke3 6.Tf3



Weiß am Zug gewinnt (Ke1,Bb7,c3,d5,e4,e6,f5,g3,h6;Ke5, Bb3,c4,d6,e2,e7,f6,g4,b3)

|   | unser<br>Planet             |                                            | die<br>Pfeffer-<br>küste      | *                               | Be-<br>dräng-<br>nis                  | span.<br>Beja-<br>hung       | Che-<br>rusker-<br>fürst         | •                             | Flus<br>zur<br>Aller           | "                         | Flach-<br>land              | Stadt<br>an der<br>Ems          | *                                      | gleich-<br>mäßig                   | west-<br>fries.<br>Insel     | •                        | frank.:<br>Haus-<br>flur   | Zug-<br>vogel                    | go-<br>wachs<br>(Mz.)               |                          |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   |                             |                                            |                               |                                 |                                       |                              |                                  |                               | di.<br>Ur-<br>laubs-<br>gebiet | 8                         |                             |                                 |                                        |                                    |                              |                          |                            |                                  |                                     |                          |
|   | Staat<br>der<br>USA         |                                            | Fluß<br>durch<br>Or-<br>leans |                                 |                                       |                              |                                  | 3                             | Vor-<br>bild                   |                           | Stadt i.<br>West-<br>falen  |                                 |                                        |                                    |                              |                          | ital.<br>Staats-<br>mann   |                                  | Reise-<br>gesellsch<br>im<br>Orient |                          |
|   | •                           |                                            |                               |                                 |                                       | Vertas-<br>ser der<br>"Hies" |                                  | Ei-<br>land                   | -                              |                           |                             |                                 |                                        | japan.<br>Herr-<br>scher-<br>trtel |                              | süd-<br>amerik.<br>Kamel | 4                          |                                  |                                     |                          |
|   | Älte-<br>stenrat            | hildi.:<br>kortup-<br>te Ver-<br>hältnissi | Schwer-<br>metall             |                                 | Vor-<br>name<br>der<br>Krahl          | -                            |                                  |                               |                                |                           | Teil d.<br>Mittel-<br>meers |                                 | Maupt-<br>stadt i.<br>Vorder-<br>asien | <u> </u>                           |                              |                          |                            |                                  |                                     |                          |
|   | Fluß<br>zum<br>Ebro         | •                                          | V                             |                                 |                                       |                              |                                  | türk.<br>Şuitans-<br>name     |                                | Fang-<br>garat            |                             |                                 |                                        |                                    |                              | Auf-<br>geld             |                            | ital.:<br>König                  | -                                   |                          |
|   | Zeit-<br>messer             |                                            |                               |                                 | russ.<br>Maler                        |                              | ital.<br>Insel-<br>bewoh-<br>ner |                               |                                |                           |                             |                                 | amerik.<br>Drams-<br>tiker             |                                    | Söller                       |                          |                            | 11                               |                                     |                          |
|   | Jahres-<br>zeit             |                                            |                               | Norm                            |                                       |                              |                                  |                               |                                | Zwerg                     |                             | Flus<br>ins<br>Weiße<br>Meer    |                                        |                                    |                              |                          |                            | Strom<br>in<br>Hinter-<br>indien |                                     | Gibbon-<br>affe          |
|   | _                           |                                            |                               |                                 |                                       |                              | Hunde-<br>rasse                  | 2                             | frz.<br>Schrift-<br>steller    |                           |                             |                                 |                                        | +                                  | Stadt i.<br>Ober-<br>italien |                          | Kenn-<br>zeichen           | -                                |                                     |                          |
| Į | Faul-<br>tier               | •                                          | <u> </u>                      | türk.<br>Schnaps                | 5                                     | röm.<br>Göttin               | -                                |                               | Ruinen-                        |                           | gefei-                      | Hafen<br>in Süd-<br>afrika      |                                        | Stadt i.<br>Ober-<br>Italien       |                              |                          |                            |                                  |                                     |                          |
| Į | Staat<br>in Süd-<br>amerika |                                            |                               |                                 |                                       |                              |                                  |                               | stätte i.<br>Kam-<br>bodscha   |                           | erte<br>Künst-<br>lerin     |                                 |                                        |                                    |                              | Flu&<br>im<br>Harz       | -                          | 1                                | Stadt                               | Meister                  |
|   | Gründer                     |                                            |                               | <u> </u>                        |                                       | ägypt,<br>Gott-<br>heit      |                                  | umher-<br>ziehend             | •                              |                           |                             |                                 |                                        |                                    |                              |                          | Stedt<br>in NW-<br>Italien |                                  | in<br>Kata-<br>Ionien               | des<br>süddt.<br>Barocks |
| ŀ | des<br>Türk.<br>Reiches     |                                            | Herr-<br>scher                |                                 | Stadt<br>bei<br>Dessau                |                              |                                  |                               |                                | Grenz-<br>ort in<br>Tirol | -                           |                                 | umwelt-                                | Sing-<br>vogei                     |                              | brasil.<br>Tapir         | -                          |                                  |                                     |                          |
| ۶ | Roman<br>von<br>Anet        | -                                          |                               | Noma-                           | ļ!                                    |                              | ļ!                               | Zeichen<br>für Ger-<br>menium |                                | <b>9</b>                  | Var-<br>kaufs-<br>schlager  |                                 | freundi.<br>Kraft-<br>stoff            | <u> </u>                           |                              | Bewe-                    | 9                          | Zeichen                          |                                     |                          |
| İ | frz.<br>Artikel             |                                            | <u> </u>                      | den-<br>zelt-<br>dorf           | Haupt-                                |                              | - I                              | Spree-<br>Athen               |                                | Stadt i.<br>Finn-<br>land | _                           |                                 | dt.                                    |                                    |                              | gungs-<br>losig-<br>keit |                            | für Ra-<br>dium                  | -                                   |                          |
| I |                             | -11-                                       |                               |                                 | Haupt-<br>stadt i.<br>Nord-<br>afrika |                              | Stadt<br>in Süd-<br>tirol        |                               |                                | Oper                      | 6                           | Fluß-                           | Kunst-<br>histo-<br>riker              | _                                  | heftig.<br>Wind              |                          |                            | Un.s.                            |                                     |                          |
| l | Wasser-<br>pflanze          | griech.<br>Buch-<br>stabe                  |                               | Fluß<br>durch<br>Rom            |                                       |                              | _                                |                               |                                | von<br>Verdi              |                             | Fluß-<br>mün-<br>dungs-<br>form |                                        |                                    |                              |                          | Fluß                       | Haus-<br>haits-<br>plan          |                                     | Kuchen-<br>gewürz        |
| l | sid-<br>asiat.<br>Strom     | -                                          |                               | frz.                            |                                       | Vor-                         | lat.:<br>ich                     |                               | Herbst-<br>blume               |                           |                             | Zajohen                         |                                        | griach                             | Klang                        |                          | zum<br>Ebro                | -                                |                                     |                          |
|   |                             |                                            |                               | frz.<br>Adels-<br>prādi-<br>kat |                                       | name<br>Pres-<br>leys        | <u> </u>                         |                               |                                |                           |                             | Zeichen<br>für Wis-<br>mut      |                                        | griech.<br>Meer-<br>gott           |                              |                          | armen                      |                                  | 10                                  |                          |
|   | Farbe                       | <u></u>                                    | Bei-<br>boot                  |                                 |                                       |                              |                                  |                               | Schuld-<br>ner                 | -                         |                             |                                 |                                        | 70:                                |                              | 7                        | armen.<br>Ruinen-<br>stadt |                                  |                                     | ®                        |
|   | griech.<br>Gott             | <b>-</b> ,                                 |                               |                                 |                                       | kaned.<br>Pro-<br>vinz       |                                  |                               |                                |                           |                             | <u></u>                         | 1.4                                    | Zeichen<br>ਹਿਸ<br>Neon             | <u> </u>                     |                          | Fluß<br>in Si-<br>birien   | -                                |                                     | 227                      |
| I | 1                           |                                            | 2                             | 3                               | 3                                     | 4                            |                                  | 5                             | _                              | 6                         |                             | 7                               | 8                                      |                                    | 9                            |                          | 10                         |                                  | 11                                  |                          |

# DENKSPIELE

TO SECTION Schablonenproblem

abor Zubereit



Bitte stellen Sie sich vor, dies sei ein Fliesenmuster, das nach allen Seiten beliebig verlängert werden kann, und Sie sollen es zeichnen. Damit es ganz schnell geht, sollen Sie Schablo-nen verwenden. Wieviele brauchen Sie, um das Muster zu erzeugen?

### Fremden(ver)führer?

Von den Fremdenführern in einer fernen Stadt gab es zwei grundverschiedene Vereinigungen: Die eine war für ihre Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit ihrer Mitglieder berühmt; die der anderen plünderten die Reisen-

den dagegen gerne aus, und sie logen zudem mit jedem Satz! – Der Reisende fragte drei der "Fremdenführer", die sich anboten, nach ihrer Ehrlichkeit. Die Antwort des Ersten war schlecht zu verstehen, und der zweite, dies bemerkend, sagte: "Er meinte, er wäre ehrlich, und ich bin es auch!" Darauf der Dritte, im Brustton der Überzeugung: "Die Zwei lügen!" Wem kann man da trauen?

### Nicht eindeutige Reihe

Die folgende Reihe wurde nach einem ganz bestimmten Schema erstellt: 10 11 30 13 23 51 25 17. Wie muß die nächste Zahl aussehen? (Es sind mehrere verschiedene Zahlen möglich, die trotzdem genau die gestellte Bedingung erfüllen!)

# Auflösungen vom 19. Juli

Schnell gekocht Der Deckel sorgt dafür, daß weniger Wasserdampf verlorengeht und ander zu verbinden.

daß ein Teil des Wassers kondensier und heiß wieder zurücktropft. Die erheblichen Wärmeverluste durch die zum Verdampfen des Wassers benőtigte Energie werden so deutlich ver-

In einem Zuge

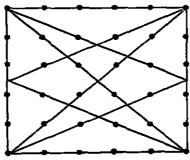

So war es möglich, die 36 Punkte durch eine fortlaufende Linie mitein

# Mit vollem Magen wird die Autofahrt kein Vergnügen

gezeigt: Nach einem üppigen, aber durchaus "praxisnahen" Essen fuhren die Testfahrer aggressiver, riskan-ter und weniger flexibel. Die Geschwindigkeiten wurden öfter gewechselt, im Abstandsverhalten waren die Fahrer deutlich unausgeglichener. Die Untersuchung zeigt ferner: Auch während einer längeren Autofahrt muß nicht gegessen werden - etwas Obst oder einige Kekse ausgenommen. Viel wichtiger bei Marathonfahrten sind erfrischende Getränke, denn der Körper braucht gerade im Sommer viel Flüssigkeit. Tee ... mit Traubenzucker, nicht zu starker Kaffee oder Selterswasser sind zu empfehlen. Wer allerdings befürchtet. dem Hunger doch erliegen zu müssen, sollte sich mit zwei, höchstens drei Scheiben Knäckebrot - möglichst nur mit Diätmargarine und ma-

Nordsee

Att-Westerland/Sylt

wissenschaftliche Untersuchung Magen zu beschweren und damit die Konzentration beim Autofahren zu stören. Am besten jedoch ist nach wie vor: Lieber unterwegs zwei oder drei kurze Rastpausen mit einer kleinen Erfrischung, als ein üppiges Essen. Neben der richti-

gen Ernährung bei langen Autofahrten ist die Einhaltung der Pausenzeiten besonders wichtig.

Viele Autofahrer behaupten zwar, sie entspannten und erholten sich beim Autofahren. In Wirklichkeit ist jedoch Autofahren eine Arbeit wie jede andere Tätigkeit: Dank der fortgeschrittenen Technik keine körperliche Arbeit mehr, aber doch eine geistige. Und Arbeit macht nun mal nach einiger Zeit müde. Diese Müdigkeit setzt nicht schlagartig ein,

Was dem Autofahrer bei falscher gerer Wurst bestrichen – begnügen. sondern ganz allmählich. So allmäh-Ernährung blühen kann, hat ei- Das sättigt vorübergebend, ohne den lich, daß den Betroffenen das Nachlassen der Reaktion gar nicht bewußt wird. Beginnt man schließlich die Ermüdung zu spüren - manchmal leider zu spät - dann fährt man trotzdem weiter, weil das Ziel schon nahe und die Zeit fortgeschritten ist. Rechtzei-

tig Pausen einlegen ist das einzig wirksame Mittel gegen die Ermüdung. Freilich: Nur solche Pausen sind wirk-

sam, die man sinnvoll nutzt. Wer während der Rast im Wagen sitzen bleibt oder lediglich eine Zigarettenpause einlegt, der wird sich weniger gut erholen als derjenige, der sich an der frischen Luft körperliche Bewegung verschafft. Wichtig ist es also, auszusteigen, die Beine auszuschlenkern, einige kleine gymnastische Übungen zu machen, richtig zu atmen, beim

Einatmen die Arme weit über den Kopf zu heben, beim Ausatmen wieder sinken zu lassen, mit Kopf und Schultern zu kreisen, ein paar Rumpfbeugen zu machen. Derartige Übungen regen den Kreislauf an und bewirken, daß dem Gehirn vermehrt Sauerstoff zugeführt wird, den es nicht nur braucht, um zu funktionieren, sondern auch, um sich zu erholen. Solche Übungen lassen die Müdigkeit am schnellsten verfliegen: sehr emofeblenswert sind sie im übrigen auch nach jeder Mahlzeit vor dem Wiederantritt der Fahrt.

Und auch dieses wäre im Sinn zu behalten: Die genannten Werte über die Reaktionsverlangsamung gelten nur für Fahrer, die ausgeruht ihre Fahrt antreten. Ist der Fahrer beim Reisebeginn schon müde, tritt die Leistungsbeeinträchtigung und das damit verbundene Unfallrisiko schon eher ein, so daß frühere und längere Erholungspausen nötig sind. RW

Westericad/Syft Gr. Fewo, 4 Pers., 2 Schlafzi, Wohnr. Kü., Bad, WC, Farb-TV, zentral strandnah, frei ab 7. 8. 85. Bitte keim

Tel. 9 46 51 / 36 92, ab 26 Uh

KAMPEN / SYLT

tgedecktes Einzelhaus (4 Räum er, große Terrasse) auf 3000 Grundstück, am 15. 9. 85 frei

**KAMPEN** 

gemütl 2-Zi-App, u. Reet frei ab 17. DM 140,- p. Tg., Tel \$ 48 / 81 72 68

Ostsee

Komi.-Fewo., in Strandnähe, 3-Pers., ab DM 80\_/Tag. Red. Preise

Tel. 92 11 / 42 46 99 od. 9 45 93 / 17 12

(Sa./So. b. 21.00 Uhr)

Sierksdorf/Ostsee

Komf. 3-Zi-App., Seeblick, TV, b. 4 Pers., 80,-DM/Tag ab 5. 8. frei.

Tel. 0 49 / 24 63 13 oder

Sierksdorf/Ostsee

Tel. 0 45 63 / 7 15 66

Timmendorfer Strand

Ostseebad Dalume

Křt.-App., 29; Zl., biş zu 5 Per Strandnähe, frei ab 14. 8. Tel. 9 40 – 31 39 88 oder 51 39 86

OSTSEEBAD DAHME

Ferienwohnungen zu vermiete Tel.: 0 41 03 / 8 90 58 (Sa./So.)

gr. Whg., exki. Ansst., Seeblick 4 Pers., ab 28, 8, od. später frei Tal. 62, 63 / 59 75 22

Seeblick 1 2-4 Pers. ab 11. arb-TV, Hallenbad, Tennisp thanden, pro Tag DM 70,-

9 30-31 96 38 88 geschi: 6 58-31 96 31 69 priv.

Aufgabe Nr. 1350 (Urdruck) Kurt Bacmeister, Hamburg

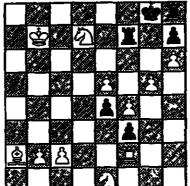

Matt in 4 Zügen

Lösung Nr. 1349 von J. Th. Breuer (Das Diagramm enthielt leider zwei Setzfehler. Die richtige Stellung ist: Kg1) (Tc2 d3 Le4 Sf2 g2 Bd6 e3 f6 g5, Kg3 Td8 Le8 Bg4 g6 - Dreizüger). 1.Tc?! (droht 2.Sh1+ 3.Th7 matt) Td? (verstellt Le8) 2.Ld5 3.e4 matt. - 1. Ld7 (verstellt Td8) 2.Lc6 3.e4 matt. - 1. ... Lf7 2.Ld5 3.e4 matt. -(1\_Lc6/Ld5/Lt5? scheitert an 1. ...T:d6/Lb5/Lb5!).

Shaun Taulbut: Wie spielt man Französisch? Walter Rau Verlag, Düsseldorf, 116 S., 208 Diagr., brosch. 17.80 Mark. Das Buch behandelt die grundlegende Strategie für beide Parteien in anschaulicher Weise H. K.

REISE WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZETT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann Heinz-R. Schelka

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

Sylt-Kurzentrum

**Alsterappartements** 

mit Küche, Bad, f. 1-3 Pers., zentr. am Alsterpark, ab DM 595,- wöchentlich.

Tel 0 40 / 2 79 10 36

Urlaub

oben in Dänemark

Frühjahrs- und Sommerurlaub in Aal-baek. Schöne Ferienhäuser f. 4-8 Pers., ab 3. 8. frei, strandnah, Nähe Golfpil Starke Ermäßig, in der Vor- u. Nach-salson. Es stehen auch Ferienhäus. n. d. Insel Läsö z. Verfüg, Informat. durch:

Asibaek Turistbüro Stationsvej L DK-9882 Aalbae Telefon 0045-8-48 88 55

Ferienhaus in Dänemark

Am Meer, preisglinstig zu vermieter Tel.: 95 21 / 88 91 98

### Auflösung des letzten Rätsels

WAAGERECHT: 2. REIHE: Oberer See Eisenstadt 5. REIHE: Beiret – Drosden – Loire 4. REIHE: Musii – Radon 5. REIHE: Issos – Sedan – Nii 6. REIHE: ent – Kokon - Mabuse 7. REIHE: Baron - Milan 8.
REIHE: Spat - Aspis - Rebe 9. REIHE:
Murat - Mogelei 19. REIHE: Attemis Beben - Asis 11. Reihe: Ain - Retirado WE 12. REIHE: Sb - Nota - Fee - Kasan
13. REIHE: Segestes - Tukan 14. REIHE:
Gerade - Belem - Lek 15. REIHE: Rotor Korona 16. REIHE: Dukaten - Kamon 17.
REIHE: Sisal - Minus - Lima 18. REIHE:
Sedan - Karakai 19. REIHE: Dattei parat - Ga 20. REIHE: eoo - Numidor -Reine: Siscia - Minicia - Lina 18. Kerie: Sodan - Karakari 19. REINE: Dattel - parat - Ga 20. REINE: ego - Numidor - Titanen 21. REINE: Marzisse - Regentinne - SENKERCHT: 2. SPALTE: Beringstrasse - Dioden 3. SPALTE: Beringstrasse - Kantor 5. SPALTE: Heumonart - Nodbol 6. SPALTE: Konus - Regular 8. SPALTE: Edison - Raeson - Mr. 9. SPALTE: Konus - Reson - Manie 10. SPALTE: Soest - Botin 11. SPALTE: Essen - blader - per 12. SPALTE: Ld. - Misero - Kurare 15. SPALTE: Serapis - Texas 14. SPALTE: Reson - Medium - Koto 15. SPALTE: Reson - Medium - Koto 15. SPALTE: Marone - Keratin 16. SPALTE: Slogan - Kanon - TR 17. SPALTE: Eton - Reagan - Lokal 18. SPALTE: Nudeln - Logik 19. SPALTE: Drais - Beiwagen - Magen 20. SPALTE: Tellersisen - Katalane - TEXTILFABRIK





Sec. 1221.47

San Landida

int cas alles et ga 01-21-Felffo (2 Pers.) p. Tag ab 70,-02-21-Felffo (4 Pers.) p. Tag ab 110,-DuMC, Farb-TV, Kochnische was rekommittee ente verloretitiet

04651-5433 Perienwhan ab Ant Ang baw. Mitte Ang f. 3-4 Pars. Irel. App.-Vermietung Tel. 4 45 17 / 324 23

SYLT

August Wohrangen frei (Insges.)-

Feriespartner, Viktoriastr. 1 InstantandiS., Prospekt anford

bot im August (ab 17. &)

Fir Furter + Ker in berrificher Herstendage FERIENWOHNUNGEN **Revent** 2941 Misel Langueses 28 848 72 - 60 70 2943 Beasersiel 20 84971-1555 Keitum/Sylt

Tel. Mo.-Fr. 95 41 / 58 68 08

Keitum/Sylt clenwohming in rub. Lage 2. 8. – 19. 8. frei. Tel. 9. 46 SI / 8 ZI 53 Rakl Feries

List/Syft, 2-ZL-App., Beetdachba, ru-hige Lage, Terr., Strandashe, ab 19. & frei, bis 4 Pers. Tel. 6 4 / 6 51 15 73 u. 449 / 58 68 35 (abends)

Morsum/Sylt, gr. 90-m²-Ferianwhg m. Gart., 2 Bid., FFS, Fahrräder etc. I 4-6 Pers. gimsf. zu verm., ab 26. 8. frei 9 40 / 8 80 31 87, ab Ma.

Morsum/Sylt, exkl. App. dir. Watt, 3 Zl., unt. Reet, b. 4 Pers., dur. Zufall frei v. 10. 8.-31. 8. 85. Tel 0 46 54 / 3 64

Mordseebad Amrum/Nebel, Komf.-FeWo I. Landh., 4-6 Pers. Terr., Farb-TV, Tel., ab Sept. 93,- bis 140,-DM. Tel. 9 52 94 / 55 42

Sylthäuser Franck Vermietung exkl. Frieseneinzel-häuser, in Strandnähe, ab 1. Sept. frei. Tel. 69 11 / 54 62 83 od. 0 46 51 / 2 55 11

SYLT Ferienwohnung in Werningstedt Haus am \_Dorfteich\* für 2-5 Personen, noch frei vom 22. 8. – 15. 9., 29. 8. – 6. 10. ab 13. 10. u. später. Tel. 9 46 51 / 4 36 94

Kampen/Westerland Tel. 0 25 21 / 45 81

SYLT ist bei jedem Wetter schön. Hübsche Ferlenwohnungen und Hän-ser in jeder Größe und Lage in Wester-land und anderen inselorten frei. App.-Verm. Christisasen Kompensie 48, 2289 Timmen/Sylt Tel. 9 46 51 / S 18 86

Komf.-Whg. für 2-6 Pers Farb-TV, Tel., Schwimmb. Sauna. Tel. 0 41 06 / 44 57

SYLT Ferienhaus in Archsum m. al t, bis 4 Pers., frei ab 24. 8. - 6. 9 Tel.: 0 48 51 - 3 23 51

SYLT heatson ab Ende Aug, preist gepfl. Fewo f. 2 u. 4 Pera frei Trost, Tel. 6 46 51 - 3 15 23

**Westerland/Syft** Kft.-App. in kl. Friesenhs. m. Gar-ten frei. f. 2 Pers., die Ruhe suchen DM 100,- pro Tag pl. Nebenkosten Tel. 0 46 51 / 2 62 53

Wenningstedt/Sylt Gepfl. 3-Zi-Fersenwhg., 66 m², 1. 2-4; Pers., Toplage, 200 m z. Strand, gr. Balkon m. Strandkorb, Tel., Farb-TV, frei ab 28. 7. DM 120 p. Tag. Tel. 6 46 51 / 4 24 61 od. 6 46 / 7 33 89 26

Sylt — Keltum v. Westerformd
Ferlemenhungen Vor- u. Nachsalson frei, auch
einige Termine Haugtsalson, leine, m. Schwimmtad, Saunz u. Solanium. NG-Sylt, Biemercistr. 5,
2290 Westerland/Sylt, Tel. 0 45 51 / 2 16 00

Kompen/Sylt Komf.-FeWo frei v. 18. 8.-31. 8. 85 Tel. 0 21 29 / 66 26

Ostsee, Fer.App. preisg. ② 04343/9090

Kelienhusen - Ostree Komf.-Fewo, für 2-8 Pers., zw. Wald u. Meer, ganzi, geöffnet ab Sept. 85 Term. frei.

Tel. 9 41 92 / 5 50 47 Heiligenkaten/Ottsee Raum-App., direkt am Wasser, no einige Termine frei Tel. 8 43 62 / 67 82

Schwarzwald

Haus SUNNESCHI die Komf.-Fer.-Whg. im Rerzen v BADENWEILER, ganzj. geöffn. Bit te rufen Sie an: 0 76 32 / 50 53.

Einführ.-Sonderpreis, Neubau-Fe-Wo., 1 u. 2 Zi. (6 Pers.), i. Höchenschwand/Sud- u. Dobel/ Nordschwarzwald, ab 22,-/Tg., u App., Sonnenland, H.-Heyd-Str 24, 7530 Piorzheim Tel. 6 72 31 / 76 64 65

Schwarzwald Baden-Baden, Golfpiatz 1–2 Zimmer, Komf.-Appartem. Schwimmbed, Tennis Auf den Seligmatten Anf den Seligmatter Tel 0 72 21 / 2 33 85

Triberg Ideales Wandergebiet, Komf.-Ferien-wohmingen, 2-5 Pers., Hallenbad, Sau-na, auch kurzfristig Aug, u. Sept. frei. Tel. 0 71 41 / 5 16 48

Bayern

**Kleinwalsertal** Mehr-Zi-Ferienwohnungen 1 2-6 Pers, gemittl im bänerlichen Still ein-gerichtet, bes. preisgänstig. Hallenbad, Saums. Pitnessraum im Hotel nebenan frei. Solarium, Tennisplätze. Tei - 6 83 23 / 36 84 Berchtesgaden
4 soeben fertiggestellte Ferienwohnungen, Lurussusstattung, Holzküchen, Antiquitäten, große, helle Bider Holzdecken, Balton + Terrasse, 43-7m², Inkhustypreis DM 40,- bis 130.-. Ab-

Tolzdecken, Balkon + Terrasse, 42-76 -f. Inkhustypreis DM 40,- bis 130.- Ab-that rubige Lage, 10 Min. zur Orts-Tel. 0 89 / 15 60 64 oder 15 60 65

Reit im Winkl, Komt-Ferienwhy bis 4 Pers. in Zweifam.-Hs., schönste-ruhige Waldrandlage, 2 Zi., Balk., Bad, Du., Wohnkil., TV, Liegewiese, noch frei. Tel. 9 55 41 / 3 36 96

ormisch-Part. Neu erb. Komf.-Perien wohnungen, ruh. Lg., 2-5 P. Ostler. Gästeh. Boarlehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Fer-Wohng, frei Bad Fessing **Bod Fessing** Nähe Wasser, Wald. Ruhe, re Tel. 0 85 33 / 75 75

Garmisch-Partenklrchen rb. Komf.-Ferienwohnungen, hige, beste Lage, 3-4 Pers. thans Gilanel, Von-Müller-Str. Tel. 0 88 21 / 47 12 Garmisch-Partenkirchen Neubau-FeWo., 65 m², in

Versch. Inland

schö. Lage u. Ausst, zu verm Tel 88 21 / 41 83 49

Spessort
Ferienhaus, herri, gelegen, viel Info ab Mon. Tel. 0 61 96 / 7 43 57

Bad Nepenahr Kft.-Ferienwhg., 2-4 Pers., ruh. Lage Aug/Sept. noch frei. Tel. 0 26 41 / 2 60 66

Ferienwohnung, Eifel born, in Hanglage, Ferns sehr gute Ausst., waldr. Inform. Tel. 0 65 94 / 14 63

Berlin tut gut -Zentralgelegene Ferienwo zu vermieten. Tel 6 39 / 2 15 45 92

Trab.-Trarbach-Wildbadtal (Mosel) Mod., komf. Bungalow, ruh. Gar-tenlage. Promenade und Meer ldyll. gel. Wochenendhaus. Therm.-Freib. u. Planschbecken, Terrusse u. gr. Gart., Mingolf, Tennis neb., Golf 's Std.

Naturpark Elbufer-Drawehn

gepfl. Ferienhs. am Waldrand, 4 Pers., 1 Min. 2 beh. Waldschwimm-bad, 2 Fahrr., TV. Einkauf 150 m. Tel. 9 58 49 / 2 12

Durchwahi 00455 12 28 55

Dänemark ab DM 195,- Wo.

Phäuser, PHI Sörensen, Dorfstr. 363 3012 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11

FERIENHAUSER U-APARTM noch frei in der Hauptsaison!

Dansk Familieferie Aps

Dönemark, Marielyst-Strand, ge-miti. Ferienhs. nahe am Strand zu verm. 6 Schlafpi.

Tel. 00 45 / 3 / 25 87 28

ANordsee Dänemark

ember zu vermieten, DM 130,- pro Tag.

Tel. 0 46 51 / 66 04

Dänemark

Personertzahl'Terminigievit. Gebiet angeben und wir übersenden ihnen nur die freien Häuser, speziel für Sie ausgebucht. Gr. Auswahl, volle Berbung m. Bildfreis, kostenlös. Häuser überall in Dänemark.

Dänische Sommerhaus Vermittlung
Kongenspade 123, Dk-6700 Esbjarg.

Durchwahl 00455 12

DANEMARK - INTERESSANTE FERIENHAUS-AUSWAHL

Wir haben eine Angebotspalette, die Ihnan alle Individuellen Wünsche erfüllt. Häuser im ganzen Land verteilt – auch auf BORNHOLM. Saurabänser bis zu 8 Pers. direkt an der Nordsee, Preispönstige Angebote auch in der Hochsatson kir Kurz-antschlossena. Kösten. Katalog mit Grundrissen/Folos. Fraundliche Beratung.

antschlossena. Kosteni. Karanoj mri erunurissentronos. Predminigo perandoj.
Buro Sonne und Strando. Okasia Abbyro.
9-20 una ligilica, auch samstars und sonntoga. Tol. 00458-245600
Jetzi auch Bero. 25 m bord. der Passkontrolle in Krusan, wo Sie lauzzirist
ganize Woche in intererer Fartholo-Karlei inter attraktiven Angelieten teäblen ko

👚 garantiert häuser frei am strand 📾



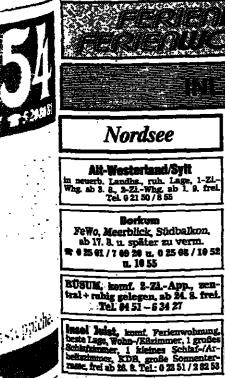



























# **GOURMET-TIP**



**Anreise:** Autobahn Aachen-Köln hinter dem Westkreuz Abfahrt Frechen, Richtung Hallenbad (mit Riesenrutsche von weitem ergennbar). Öffnungszeiten: 18 bis 23 Uhr,

sonntags zusätzlich 12 bis 15 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag, Anmeldung empfohlen.

Anschrift: Ristorante Gambrinus bei Esposito, Burgstraße 65, 5020 Frechen, Telefon: 0 22 34/1 28 00.

# "Gambrinus" in Frechen

talierer sind bei uns ins Gerede l gekommen. Zu viele schreckliche Pizzerias mit ein paar simplen Nudelgerichten auf speckigen Karten stellen sich als italienische Spezialitäten-Restaurants vor. Darunter leidet der Ruf. Nur wenige Qualitäts-Häuser halten die exzellente Küchenkunst des Landes hoch mit eigenwilligen, duftenden Gerichten, erstklassigen Frischprodukten und mit der Pflege der anspruchsvollen heimischen Lagen im Weinkeller.

Eines der besten italienischen Restaurants nördlich der Alpen ist zweifellos Giuseppe Espositos "Gambrinus". Was der Hausherr zusammen mit Ehefrau Gerda in einer eher biederen Lage am Rande der alten Braunkohlenzentrale Frechen (bei Köln) aus schlichten Anfängen entwickelt hat, ist außergewöhnlich. Das Lokal (14 Tische, 40 Plätze) wurde modern eingerichtet, aber mit warmen Grün- und Gelbtönen dennoch gemütlich gestaltet. Als Mittelpunkt des großzügigen Raumes zieht ein gläserner Pavillon, wie ihn reiche Mailänder im Garten haben, die Blicke auf sich. Hier präsentiert Esposito Weine, Früchte und die Spezialitäten des Tages.

Der gebürtige Sizilianer legt zwar besondere Betonung auf Fisch- und Lammgerichte, aber ebenso bietet er ständig Variationen mit Kalbsfilet und wechselnde Zubereitungen von Edel-Nudeln (z. B. Hummer-Ravioli).

Die Ausführungen der Gerichte, die auf der übersichtlich kleinen Speisekarte mit den italienischen Originalbezeichnungen und deutschen Übersetzungen aufgeführt sind, brachte dem Gambrinus etliche Auszeichnungen: Stern im Mi-chelin, Mitze im Varta, drei Kochlöffel im Schlemmer-Atlas und die Höchstpunktzahl (120) in einer italienischen Rangliste, auf der Restaurants außerhalb des Stiefels eingestuft werden. Küchenchef Carlo Cerbino aus Potenza präsentierte an dem Tag, an dem wir das Lokal besuchten, vor allem ausgefallene Delikatessen des Meeres. Ein Baby-Steinbutt in Safransauce mit schwarzen Trüffeln (38 Mark). das Gericht mit dem klangvollen Namen Orata ai Frutti di Mare (Königsbrasse mit Meeresfrüchten, 36 Mark), Jakobsmuscheln mit

Steinpilzcreme (38 Mark), gebratener Seeteufel mit Kapern, Oliven und Tomaten (32 Mark) und jede Nach dem Angebot des Marktes stellt Esposito auf Wunsch Gourmet-Menüs (ab 89 Mark) zusammen. Die Zahl der Gänge (acht), Qualität und Quantität erinnerten dabei an eine italienische Feine-Leute-Hochzeit: Vorspeisen mit Lachs und Hummer vom Wagen, mit Mozzarella überbackene Auberginen, hausgemachte Fettuccini in einer Sahnecreme mit einer großzügigen Portion weißen Trüffeln aus Piemont und schwarzen aus Umbrien veredelt, Scampis in hauchdünnen Crêpes, ein Scheibchen Salm in Basilikumsauce, ein zartes Kalbsfilet mit Morchelrahmsauce und Gemüsegarnitur sowie italienische Käseund Dessertspezialitäten vom Wagen. Eine glänzende Zusammenstellung und sauber zubereitet.

Mit dem übersichtlichen Tages angebot vergleichbar ist die Weinkarte: ein ansprechendes Angebot offener Weine und guter italienischer Mittellagen. Der sehr trockene 83er Sur Lie Chardonnay, Origi-



Küchenchef Carlo Cerbino und Inhaber Giuseppe Esposito

nalabfüllung Cantina Club Treviso, kostet 35, der zarte nicht minder durchgegorene Sur Lie Rosé Pinot Nero e Marzemino mit der eigenwilligen Gewürzgarten-Blume steht mit 30 Mark auf der Karte. Sowohl als Aperitif als auch als letzter Schluck auf ein exzellentes Mahl empfiehlt sich der (sehr junge) italienische Jahrgangs-Sekt '83 Rust Brut di Chardonnay (65 Mark).

Die Umgebung des Gambrinus verbreitet heute längst nicht mehr die Langeweile früherer Brikettzeiten. Neben dem nahen Erholungspark im rekultivierten Braunkohlengebiet ist ein Besuch des Keramik-Museums ganz in der Nähe des Restaurants empfehlenswert. HEINZ HORRMANN





16 Kilometer lang, der Millstätter See ist 140 Meter tief, der Weißensee liegt 930 Meter hoch, und der Urban See ist im Sommer 26 Grad Celsius warm. Und alle Seen streiten. sich um die Ehre, der schönste im Land zv sein. Die abgelegenen Bergseen, die Ferien in unberührter Natur erlauben, scheinen bei dieser Schönheits-Konkurrenz

In Körnten locken

Baden. Und jeder

200 Seen zum

See kann mit

Superlativ

einem anderen

aufwarten: Der

Wörther See ist

weniger Stimmen einzuheimsen als die bekannteren, deren Anrainer-Gemeinden alles tun, die Anhänglichkeit ihrer Jahr für Jahr wiederkehrenden Gäste

Hier greift die schöne Stille ans Gemüt

St. Urban ist immer noch St. Urban. Und der See ist immer noch der See. Die größeren Brüder, Ossiacher und Wörther See, machen sich ganz schön breit im Kärntner Land. Der sehr kleine Urban-See hat andere Superlativen: Er ist der wärmste im ganzen Land, bietet im sonst kühlen Monat Mai schon 20 und im Sommer mindestens 26 Grad.

Er wird mit Quellwasser gespeist, hat allerbeste Wasserqualität und eine naturbelassene Umgebung. Der sanft ansteigende Rasen um das Freibad bildet eine große Liegewiese, auf der keiner den anderen stört. Schöne heile Welt auch deshalb, weil das Campen und Zelten hier nicht erlaubt sind. Erlaubt aber sind Schwimmen im samtweichen Wasser, Fischen und Bootfahren – das stört die Idylle

Im Kärntner-Deutsch sind ein Haus, ein Baum oder eine Landschaft nicht hübsch oder schön, nein, sie ind liab". Ja. liab sind die Bauernhäuser mit dem weißgetunchten steinernen Unterbau und dem Wohnbereich aus wetterbraunem Geim Lande. Der Kärntner singt gern und feiert gern, ja "Karntnerisch, des greift aufs Gmüat", wie es in einem alten Heimatlied heißt.

Heimat – wann begann sie? Als die Römer hier ihre Schlachten schlugen, als die Karolinger Kaiserpfalzen gründeten, als die großen Klöster, allen voran der Dom von Gurk, entstanden? Awaren und Türken kommen, und zeitweise ist die Sprache Slowenisch. Aber "richtige" Heimat entsteht vielleicht erst mit den Habsburgern und dann, als Kärnten 1849 wieder selbständiges österreichisches Kronland wird.

St. Urban, 800 Meter hoch, ist ein Erholungsort am Südhang der Wimitzer Berge zwischen Karawanken und Nock-Gebirge. Ein klassisches Wandergebiet mit großartigen Ausblicken in die umliegende Hochgebirgswelt. Bis zur Simonhöhe (1227 Meter) kann man wandern. Zwischen schnee- und lawinensicheren Hängen sind fünf Lifte zur Skischaukel kombiniert.

Grüß Gott!" – und ieder setzt : Bildstöcke am Wege, die Kärntner zu jedem und der Bürgermeister zum Bauern und wir dazu, und dann gibt es für alle ein Schnapserl. Wenn er gut ist, der Obstler, macht er warm, bälk, die kleinen sehr alten Kirchen die Seele gemütlich und das Gespräch lebhaft. Vom "Blondvieh" ist die Rede, das leichter ist als die Schweizer Rasse, und von den Kühen kommen wir auf die Schweine, auf die Pferde, auf den Wald.

Der Kärntner ist Bauer, und wenn man einen am Tisch und beim Schnaps hat wie wir den Bartl, dann soll man auch darüber reden: Bergbauer sein ist trotz allen Fortschritts, den Maschinen und moderne Hilfsmittel brachten, immer noch schwere, harte Arbeit. Am Berg muß man fast alles mit der Hand machen und die Lasten auf dem Buckel tragen. Kein Arbeitstag ist kürzer als zwölf Stunden. Da tut es gut, am Feiertag mal ins Gasthaus zu gehen und zu hören, was es Neues gibt beim Nachbarn und im Dorf.

Von den ausgeschilderten Wanderwegen - zum Beispiel zum Hocheck, 1338 Meter, 90 Minuten, zum Predlkreuz, 978 Meter, 30 Minuten - wählen wir anderntags die Hoch-St.-Paul-Kirche. Sie liegt fast märchennem Hügel mit voll erblühter Wiesenflora. Was uns gleich nebenan erfreut, ist die Jausenstation mit dem Schmalzbrot für zwölf und der Portion hausgebackenem Brot und Liptauer für 18 Schilling. Und Gerlinde, die hübsche, serviert dazu noch ein Stamperl vom Besten.

Wem die schöne Stille des Ländchens nicht genügt, kann "ausufern" vom Urban-See zu anderen Gewässern: Am Wörther See ist immer viel touristischer Trubel; die Kirchenanlage Maria Worth ist einen Ausflug wert. In Ossiach am See finden in Stift und Kirche alljährlich die Musikfestspièle des "Carinthischen Sommers" statt.

Auch der riesenhafte romanische Dom von Gurk mit den markanten Türmen, der dreischiffigen Pfeilerbasilika und einer hundertsäuligen Krypta liegt nicht weit. Auch nicht die Landeshauptstadt Klagenfurt Ein Katzensprung nur ist es zur Burganlage Hochosterwitz und nach St. Veit, der alten Stadt an der Glan. Mit ihren hübschen Bürgerhäusern, den Brunnen und dem kunsthistorisch berühmten Rathaus wirkt sie wie ein barockes Bühnenbild.

CHRISTINE DIETRICH

Auskunft: Österreichische Fremdenverkehrswerbung Frankfurt, Roßmarkt 12 Fremdenverkehrsamt A-

# Gerlos – Wo Tirol fast in den Himmel wächst

Ein Tiroler Heimatdichter hat die Gegend das "Hausgärtlein Gottes" genannt, der Texter des Ortsprospektes läßt sich auch nicht lumpen: "Ein Paradies auf halbem Weg zwischen Erde und Himmel" verspricht er Urlaubern, die nach Gerlos, 1246 Meter hoch in einem Seitental des Zillertales gelegen, kommen.

Und setzt man den Schwärmereien die Tatsachen des Augenscheins entgegen – es ist da schon was Wahres dran: Die Dreitausender sind zum Greifen nah und spiegeln sich mit ihren Gletschern im Stausee; Gemsen. Steinböcke und Murmeltiere lugen neugierig den Wanderern nach. zwei Adlerpaare haben hier noch Heimatrecht; die Sterne des Edelweiß

leuchten aus den Felsspalten und die blauen Enzianglocken aus den grünen Almmatten. Und wenn sich das Auge am üppig blühenden Almrausch sattgesehen hat, wird es nicht durch moderne Hotelklötze beleidigt. In Gerlos wird noch klein, urgemütlich und mit viel Holz gebaut.

Und die Leute? Der Bürgermeister schlägt beim Heimatabend selbst die Zither, ein altes Familienerbstück; die Wirte haben ein Herz für Kinder (und Verständnis für Leute mit dünner Brieftasche); der Senner hinten auf der Schwarzachalm wird auch am stärksten Besuchertag nicht ungeduldig, wenn er zum hundertsten Mal erzählen muß, wie original Tiroler Bergkäse gemacht wird.

Daß man solch geographisches

"Kapital" vermarktet, ist klar - aber man tut es mit Gespür, und die Feriengäste haben - dankbar - ihren Nutzen davon: Am Stausee (mit Bergsee-Charakter) kann man surfen, segeln und rudern – mit der Gerloser Gästekarte sogar jeweils eine Stunde gratis, und es gibt auch Kurse für Anfänger. Es gibt eine Wander- und eine Bergsteigerschule, geführte Wanderungen und Hochgebirgstouren - mit der Möglichkeit, nach fünf erklommenen Dreitausendern in den exklusiven "Club der 3000er" aufgenommen zu werden.

Harten Burschen (und Weibsbildern) und allen anderen, die sich einmal fern der Zivilisation in der Bergwildnis durchsetzen wollen, wird das "Gerloser Überlebenstraining" angeboten - aber auch eine Jeep-Ralley und die erste "Bergläuferloipe" der Welt (mit Bachüberquerungen am Stahlseil, mit Hängeleitern und auf dem Balancebalken etwa); mit Hinweis auf die Nähe des Sommerskigebietes am Tuxer Gletscher wird die Mitnahme der "Brettin" empfohlen.

Das Quartierangebot reicht in Gerlos vom "Urlaub am Bauernhof" über gemütliche Familienpensionen bis zum Nobelgasthof mit Hotelcharakter. Eine Woche Zimmer mit rustikalem Schlemmerfrühstück auf dem Bauernhof ist dabei pro Person schon für 595 Schilling zu haben.

> OTTO FISCHER \*

Auskunft: Fremdenverkehrsverband,

# ANGEBOTE

"US Tennis Open"

Zum Besuch der "Offenen US-Tennismeisterschaften" vom 26. August bis 8. September in Flushing Meadows, veranstaltet das Deutsche Reisebüro (DER) fünfund achttägige Sonderreisen nach New York. Im Reisepreis ab 2895 Mark sind enthalten: Linienflug. Unterkunft in einem Hotel der er-sten Kategorie mit Frühstück Stadtrundfahrt, Reiseleitung und Eintrittskarten für vier Tage. (Auskunft: in allen DER-Reisebüros)

Auf das "Dach der Welt"

Jeweils für vierzehn Tage fährt Meier's Weltreisen nach Tibet und Nepal. Die Touren, in deren Mittelpunkt ein elftägiger Besuch des jahrelang für Touristen verschlossenen Tibets steht, werden an folgenden Terminen durchgeführt: 13. Oktober, 3. und 17. November, 2., 16. und 30. April 1986. Der Preis für einen Abstecher auf das "Dach der Welt" (mit Flug ab München): ab 7583 Mark. (Auskunft: Meier's Weltreisen GmbH, Monschauer Straße 1, 4000 Düsseldorf 11)

"Küsten des Lichts"

Das Kreuzfahrtschiff "TS Fedor Schaljapin" fährt vom 5. bis 19. Oktober durch das östliche Mittelmeer. Neben der Südtürkei geht es zu den "Küsten des Lichts" in Hellas, nach Rhodos, Delos und Mykonos und schließlich zu den selten angelaufenen Peloponnes-Häfen Kalamata und Navarrino. Außerdem steht das Ausflugsziel Kairo mit den Pyramiden auf dem Programm. Die fünfzehntägige Kreuzfahrt kostet in der Vierbettkabine ab 1495 Mark, in der Doppelkabine ab 1995 Mark. (Auskunft: Jahn Reisen GmbH, Elseneimerstraße 61, 8000 München)

### Ferien im Hausboot

Urlaub einmal anders auf Frankreichs Flüssen in "führerscheinfreien" Hausbooten bietet "France Reisen" an. Platz ist für zwei bis zehn Personen. Haustiere können mitgenommen werden, Fahrräder für Exkursionen in die Weingegend Burgund sind ausdrücklich empfohlen. Eine Woche kostet ab 870 Mark, rund 120 Mark muß man für den Treibstoff rechnen. (Auskunft: France Reisen, Theresienstraße 19, 8000 München 2)

### "Mörderwochenenden" Westaustralische Hotels im ro-

mantischen Landhausstil setzen auf die Vorliebe vieler Touristen für Krimis à la Agatha Christie. Gleich nach der Ankunft der Gäste ertönt beim abendlichen Dinner ein Schrei, und schon ist der "Mord" geschehen. Natürlich fehlt auch der erfolgreiche Detektiv nicht: M Pierre Poirot, ein entfernter Vetter von Hercule Poirot, und neun professionelle Schauspieler spielen die Story. Unter Mithilfe der Gäste wird dann der "Mörder" entlarvt. Teilnehmer zahlen für zwei Übernachtungen, sechs Mahlzeiten und alle Aktivitäten rund 300 Mark pro-Person. (Auskunft: Australian Tourist Commission, Neue Mainzer Landstraße 22, 6000 Frankfurt 1)

# Südafrika-Sonderreise

不必然不是 人名英格兰

Kapstadt, Durban, Johannesburg, Pretoria sowie ein Besuch des Krüger-Nationalparks sind die Stationen einer elftägigen Sonderreise nach Südafrika, die an drei Terminen (21. November bis 1. Dezember, 6. bis 16. Februar und 27. März bis 6. April 1986) durchgeführt werden. Im Preis ab 5120 Mark sind Linienflüge ab/bis Frankfurt, Unterkunft mit Verpflegung, Busrundfahrten, Transfers und Visabeschaffung enthalten (Auskunft: Hapag-Lloyd Reisebüro, Postfach 105067, 2800 Bremen 1)

Yinaroz/Spanien

sikii, Tarragona, dir. am iertel, 2 Do.-Schlafzi, Bac

SB-Markt, Restaurants etc. Frei ab 34. 8. HS DM 88,-, NS ab 15. 9. DM 72.-, ab 1. 11. 3 Monate DM 1350,- (statist, be-stes Klima Spaniens).

Priv.-Telefon 0 28 71 / 3 39 85

Marbella

Bungalow s. Meer, dir. hinter d. Düne, 2 Bäd., 2 Kü., Gart., Farb-TV, s. W. Hausmädchen, ab 25. 8. — Tel. 66 34 52 / 82 16 63

enværter, z 100.–Schlafzi., Bad, Kil. spl., Wohnr., Terrasse, 500 m² Gar-, 4 Fußmin.; Schwimmbad, Tennis.

# FER ENLEUTE FER REVISION OF THE REST

# Versch. Ausland

FERIENWOHNUNGEN Roswitha Joher, Schabertweg 2 4052 Korschenbrorch 2 2 02161-672640 auch \$a/\$o

Schweden

Exkl. neves Ferienhaus Exkl. neves Ferienhous
direkt an der Ostsee, Småland, 15 km
nördl. Oskarshamn. Ruh. Stidiage,
phantastischer Meerblick, eigene segelbare Landungsbrücke, 3 Schlafzi.
mit 7 Piätzen, große Terrasse, moderne
Kliche, Waschmarchine, Du/WC, PartTV, freies Fischen. Ang. 900,- DM/Woche, Sept. 700,- DM/Woche.
Zuschriften an Kibbe Thorstad
(Lristiskevigen 6
S-14832 Grödinge, Schweden
oder Tel. Juli 69 46 /4 91 /6 41 17
Ang. 60 46 /7 52 /2 56 62

Südschweden

idylisch im Wander- und Skiparsdies. Gemütt. Holzbaus mit Dusche und Saune, WZ mit Kamin, bis 6 Fers, ruh. Lage, Forellen-Angeln 1 km entfernt. Preis DM 400,- pro Woche. Tel. 66 46 / 43 53 68 23

Moderne Ferienhäuser Mora Dalarna, 4-5 Personen, DM 500,-/Wo. - B. Clemensson 78051 Dala-Järne Tel. 00 46 / 02 81 / 1 48 95

2 Fischerhäuser Dusche, am Strand, 25 km September preisglinstig. Tel. 00 46 410 / 2 52 65

Schweden Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauemhöfe Katalog enfordem I I ! Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Kneinge, T. 004644-6065

Osterreich

Nähe Seefeld/Tirol Komfortable Ferienwohnungen, ca 40 m², idealer Urlaubsort, herrlicher Wandergebiet. Haus Handl, A-6105 Leutasch Tel. 00 43 / 52 14 / 66 55

(Frl. Elisabeth informiert Sie gerne

für 2 Pers., gr. Södbalkon mit Blick auf das Angertal, Sauma i. Hs., entzickend eingerichtet, Nähe Bergbahn, Ther-mai-Hallen- u. Freibad/Kurzentrum. Tel 949/5365245+94651/6789 Österreich Ski- u. Wanderparadies Kleinwalser tal, Komi-Fewo, 2-3 Pers., TV, Saun Tennis, ruh. Lage, gr. Balkon, Te 0 21 91/2 68 62.

**Bad Hofgastein** 

Komf.-Fewo, 73 m², f. 2-6 Pers. (Loggia, Tel., Farb-TV, Ge-schirrsp.), Sommertermine frei u.

Winter 85/86.

Secteld, FeWo bis 4 Pers. 22 ver Tel 0 40 / 81 38 82

St. Gilgen/Wolfgangsee 3½-Zi-Komi-Fewo., ab Oki. fre schness. Gebiet. Tel. 9 52 63 / 28 21

Frankreich Frankreich Ferienbäuser FHI Sörensen, Dorlstr. 36s 3012 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11

FRANKREICH . . . nur für Kenner ohne Massen- und Pauschaltourismus echter Kontakt zu Land und Leuten n urigen Häusern auf dem Lande und kl. Hotels mit Channe & guter Küche und bei supergünstigen Preisen LOKSIRS ACCUEL Kaiserstr. 145-147 D-6380 Friedberg, Tel 06031/932 44



z. B. Cap d'Agde (Südfrankreich) 3 Westen zem 2-Westenprets 2 Westen zem 18-Tagesprets c. Pretse ab DM 290,-p. Wo. (FeWo I. 4 Pers.)

Dr. Wulf's Ferienbeuedieux GmbH Posti. 4 58 - 5160 Diren - Tel. 0 24 21 / 12 21

Für Kurzentschlössene, Forlenwohnungen, Villen, Hotels zw. Cannes.
St. Tropez, Cap of Agé u. Korslen. Alle
Fermine der Schufferlen. Spätsommer.
Kurzinste Buchurgen. Spätsommer.
Kurzinste Buchurgen. Ferbletalog ant:
COTE DYAZUR RESUDENCES. GMBH.
Gelgelsteinstraße 18 D-8210 Prien/Ch.
Tet. 08051/37 08 + 1080 - Tx. 925457

Côte d'Azuf, Villa 1. 2-4 Personen, phant. Meerbl., Strand, Clubhaus m. Swimmingpool, Tennisplätze, vom 17. 8. 85 bis 7. 9. von Priv zu verm. St. Gigaro, Tel. 0 44 51 / 47 34 55 82.

Schweiz.

Ferienw. / Walli 75 m², ideales Wandergebiet. Ten oad, Reiten, frei vom 3, 8, bis 30. 9. 85. Tel. 0 27 23 / 50 71

Günstiger Traumurlaub am Luganer See Im Sept./Oki. noch einige Komfort Appartements frei in gepflegter Park sniage mit allen Einrichtungen, direk am See, sowie einige individuelle Lu xusvillen mit Pool, TV + Telefon.

CH-6906 Lagano 8, CP 65/12 18 Tel: 60 39 / 3 44 / 6 10 56 u. 7 63 50 Pontresing Kft.-Ferienapp. f. 2 Pers., Halleni Hs., 5. 8.–14. 9. 85 frei. Tel. 0 40 / 8 70 22 65

V.LP. AG

Weggis/Vierwaldstätter See Fewo, m. allem Komf., 3½ Zi., gr. Terr., Hallenbad i, Haus, 100 sfr/ Tag. Tel. 0 23 02 / 2 46 55

Pontresina/Engadin -Whg. f. 4 - 5 Pers. ab 20. 8. fre Tel. 69 41 82 / 6 69 81

AROSA "Rothorabilich": Die Top-Appartements bis 6 Pers. at Pr. 490,-. Großes Hallenbad, Tennis halle, Tel. 00 41 81 / 31 02 11

Italien

Gardasee Schöne FeWo bei Deutschen, Juli-Ok Tel. 99 49 / 3 65 / 84 24 25

Herbst in der Toscana Sonne – Rube – Kunst, komf. FeWo in renoviertem Landgut zwischen Flo-renz u. Siena, gr. Schwimmbad, Tennia, Refimöglichkeit. G. Hämmerle, Sauerbruchstr. 1 7080 Aalen, Tel. 0 73 61 / 84 84

Italien-Urlanbe

für Schnellentschlossene, Hotel a SW-Pool, dir. a. M., noch einige Zimme frei. Eilbuchung u. Prospekt: 06 21 79 79 63

Verlängern Sie den Sommer an der ital. Blumenriviera, ab Sept. Fe-rienhäuser und Wohnungen frei. Tel. 82 92 / 71 18 83

INSEL ELBA (Italien)

Villa am Meer, Whgn. 4/6 B. DM 640,-/700,- ab Sept. DM 340,-/500,- pro Woche FABBRO-8, Dôle, CH-1203 Geneve

Sonderpreise d. Annullationen!!! Adria-FeWo + Villen, Cervia, Mil. Marittima usw. frei! Gratiskatalog: Bonn, Riedel: 02 28 / 64 23 80, Hamburg, Herbst: 0 40 / 6 31 06 31 6 31 50 29

O TOSKANA Verbrien — Letters — V Po-Wo — Villen — Second ITALIEN-TOURS, Tel (040) 229 00 067 Postach 76 Z1 13 - 2000 Harsbur

Spanien\_

Ferienhaus Rosas Costa Brava benutzung, strandn Tel. 0 21 65 / 63 42

Teneriffa, Los Bealejos, Septem-ber/Oktober, Bungalow frei, herri-che Lage. Tel. 030/8812540, Fran Neumann, ab Montag.

TENERIFFA App. IKARUS Puerto de la Cruz Ortsteil La Paz Noch freie Termine mit Flug und Transfer Tel. 04109/9063 u. 040/5009216

Spanien Tel. 9 21 91 / 2 68 62

Schönes Ferienhaus in Javea/Costa Blanca/Spanier 3 Schlaf-, 3 Badezi, gr. Wohn-Ækraum, Pool in geoffest. Garten, herri. Mecres-blick, ab 24, 8, 85 zu vermieten, DM 950, Wo. ohne Zusatzkozien. Tagoliber 0 69 / 62 10 14, abends u. a. d. Wochenenden 0.61 02 / 2.75 98